

## Able

## Goethes Farzreise im Winter.

Eine literarische Studie

nou

A. Pfennings.

Münster (Westf.). Verlag von Heinrich Schöningh.
1904.

## Goethes Barsselle im Winter.

Eine Herennatt and

Printed in Germany

Dem Geier gleich, Der auf schweren Morgenwolken Mit sanstem Fittich ruhend Nach Beute schaut, Schwebe mein Lied.

Denn ein Gott hat
Iedem seine Bahn
Borgezeichnet,
Die der Glückliche
Rasch zum freudigen
Ziele rennt:
Wem aber Unglück
Das Herz zusammenzog,
Er sträubt vergebens
Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fadens,
Den die doch bittre Schere
Aur einmal löst.

In Dickichts-Schauer
Drängt sich das rauhe Wild,
Und mit den Sperlingen
Haben längst die Reichen
In ihre Sümpse sich gesenkt.

Leicht ist's folgen dem Wagen,

Den Fortuna führt,
Wie der gemächliche Troß
Auf gebesserten Wegen
Hinter des Fürsten Einzug.

Aber abseits wer ist's?

Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad,
Hinter ihm schlagen
Die Sträuche zusammen,
Das Gras steht wieder auf,
Die Öde verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen 35 Des, dem Balsam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank? Erst perachtet, nun ein Verächter, Zehrt er heimlich auf 40 Seinen eignen Wert In ung'nügender Gelbstsucht. Ist auf deinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, 45 So erquicke sein Berg! Öffne den umwölkten Blick Aber die tausend Quellen Meben dem Durstenden In der Wüste. 50

Der du der Freuden viel schaffst, Jedem ein überfließend Maß, Segne die Brüder der Jagd Auf der Fährte des Wilds

- Mit jugendlichem Übermut Fröhlicher Mordsucht, Späte Rächer des Unbills, Dem schon Iahre vergeblich Wehrt mit Knütteln der Bauer.
- Mber den Einsamen hüll'
  In deine Goldwolken!
  Umgib mit Wintergrün,
  Bis die Rose wieder heranreift,
  Die seuchten Haare,

  D Liebe, deines Dichters!

Mit der dämmernden Fackel Leuchtest du ihm Durch die Furten bei Nacht, Aber grundlose Wege Auf öden Gefilden; Mit dem tausendfarbigen Morgen Lachst du ins Herz ihm; Mit dem beigenden Sturm Trägst du ihn hoch empor; Winterströme stürzen vom Felsen In seine Psalmen, Und Altar des lieblichsten Danks Wird ihm des gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geisterreihen Aränzten ahnende Völker.

Du stehst mit unerforschtem Busen Geheimnisvoll offenbar

Uber der erstaunten Welt, Und schaust aus Wolken Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus den Adern deiner Brüder Neben dir wässerst. 1)

<sup>1)</sup> Goethes Werke, Weimarer Ausgabe 2, 61-64.

Die "Harzreise im Winter" erschien zum ersten Male in der Sammelausgabe der Goetheschen Schriften 1789.¹) Reich an den wundervollsten Einzelheiten, von dem Hauche unmittelbarer Seelenstimmung durchweht, aber fragmentarisch in ihrer Aussührung, geheimnisvoll in Ton und Färbung, hatte sie, nach des Dichters eigenen Worten, "lange als ein Rätsel unter seinen kleineren Gedichten Platz gesunden";²) erst die beginnende Goethe-Philologie³) sollte Anlaß bieten zur Aushellung dieses Dunkels. Ein Interpretationsversuch R. L. Kannegießers (1820),⁴) welcher mehr an als aus dem Gedichte entwickelte,⁵) — ein Ver=

<sup>1)</sup> Göschen 1789, 8, 193-197.

<sup>2)</sup> Goethes Werke, Weimarer Ausg. 33, 125.

<sup>3)</sup> Bis etwa 1819 reichen die Anfänge der Goethe-Philologie durück, — charakteriftisch genug von dem lebhaften Anteile und der entschiedenen Gunst des Dichters begleitet. Vgl. R. M. Meyer, I. P. Eckermann, G. Ib. 17, 114 ff., ferner .Goethes Außerungen W.  $41^1$ , 329 und 100 f.

<sup>4)</sup> Karl Ludwig Kannegießer, Aber Goethes Harzreise im Winter, Prenzlau 1820; wiederholt mit berichtigendem Anhange in "Borträge über eine Auswahl von Goethes lyrischen Gedichten," Breslau 1835, 34 ff. Der Bersasser zur Zeit als Aberseher bekannt, veröffentlichte auch eine Reihe von Abhandlungen philologischen Inhaltes, weniger glücklich versuchte er sich als Dichter. Vgl. Allg. dische. Biogr. 15, 78 ff.

<sup>5)</sup> W. 41<sup>1</sup>, 339. — Kannegießer ahnte zwar mit richtigem Gefühle, daß "die Empfindung nicht die allgemeinen Farben der Phan-

fahren, sehr erklärlich bei dem völligen Mangel greifbarer Anhaltspunkte, aber wenig fruchtbar, auf den Lyriker individuellster Empfindung angewandt! — fand zwar Goethes freundliche Anerkennung, bewog ihn aber, mit der Veröffentlichung seiner Noten zur Harzreise in "Kunst und Altertum" (1821) nun seinerseits dem Leser einen ebenso einfachen, wie überraschenden Weg des Verständenisses zu erschließen. 1)

Indem Goethe für alle seine poetischen Schöpfungen, namentlich die kleineren lyrischen den Charakter der Gelegenheitsdichtung, jenes eigenartigen Emporwachsens aus vollem Anschauen und Erleben, nachdrücklich betont und so zugleich hindeutet auf die Quelle ihrer unendlichen Mannigsaltigkeit, doch auch der Schwierigkeit tieseren Eindringens, ?) stellt er, nach prinzipieller Festlegung dieses Ausgangspunktes, auch die "Harzreise" auf den Boden

tasie, sondern die der besonderen Gegend und Jahreszeit trägt" (Aber Goethes Harzreise u. s. w., S. 19), im übrigen beschränkt er sich wesentlich auf Umschreibung, wobei seine Auffassung deutlichen Einsluß des Zeitcharakters (romantischer Teutonismus, vgl. a. a. D. 17) verrät.

<sup>1) &</sup>quot;Über Goethes Harzreise im Winter, Einladungsschrift von Dr. Kannegießer, Dez. 1820," in "Über Kunst und Altertum," 1821, 3, 2, 43 (W. 41¹, 328—37). Das "vom Verfasser freundlich zugesandte Heft" hat auf Goethe den Eindruck gemacht, daß "sein werter Kommentator . . . so vollkommen zum Verständnis des Inhaltes gelangt sei, als es ohne die Kenntnis der besonders vorwaltenden Umstände möglich gewesen," und, diesen Ausgangspunkt zugegeben, glaubt er, "die kleine gehaltreiche Arbeit durchaus billigen und mit Dank anerkennen zu dürsen" (W. 41, 339).

<sup>2)</sup> W. 41, 329. — Auf die Einheitlichkeit dieses inneren Entstehungsgrundes, diese Grundrichtung verweist Goethe wiederholt, u. a. D. W., W. 26, 3–5; 27, 109. — Romm., W. 33, 195. — Eckermann, Gespräche mit G.,  $1876^4$ , 1, 39 (18. Sept. 1823).

ber Realität und rückt sie damit in eine neue, reizvolle Beleuchtung. 1) Beruht sie doch, wie phantastisch auch mancher Punkt erscheinen mag, 2) auf ganz bestimmten Anlässen, ja, bezieht sich sogar "auf die allerbesondersten Umstände,"3) welche, bisher in ihrer individuellen Bedingtsheit unbekannt, die Auslegung wesentlich erschweren mußten und die er deshalb in ihren Hauptzügen nahe zu bringen sucht. Die "sonderbaren Bilder" vergangener Jahre, welche durch Kannegießers "teilnehmende Anfrage ausgeregt", "aus den letheischen Fluten" wieder emporsteigen, 4) gestaltet der Dichter in seiner reisen, zurückschauenden Art zum Muster einer Interpretation, die sich immer in der Mitte "zwischen dem Wirklichen und Ideellen zu halten habe." 5)

Eine Episode der "Campagne in Frankreich" (1822) trat mit weiteren Ausklärungen hinzu. 6) Obwohl viel

<sup>1) &</sup>quot;Weil auf einer wirklichen, doch würdigen Base emporgehoben," (W. 41, 339).

<sup>2)</sup> W. 41, 336. — 3) W. 41, 336 und 330.

<sup>4)</sup> W. 41, 328. Vgl. Tages und Jahreshefte, W.  $36^1$ , 179: "Aufgeregt durch teilnehmende Anfrage schrieb ich einen Rommentar zu dem abstrusen Gedicht "Harzreise im Winter". Ahnlich W.  $36^3$ , 292 s. — 5) W. 41, 335.

<sup>6)</sup> Bergl. den Abschnitt "Duisburg, November," W. 33, 208 bis 239. Unknüpsend an den Besuch bei F. V. Q. Plessing in Duisburg zeichnet Goethe Erinnerungen aus, welche sich an seine früheren Beziehungen zu Pl. und die Harzreise 1777 schließen, und zwar, wie überhaupt in den letzten Teilen der Camp., in allgemeinerer Mottwierung. Die Veranlassung zu dem ausgedehnten Rückblicke mag vielleicht in dem kurz vorher wiedergeweckten Interesse an dem Gedichte zu suchen sein, um so wahrscheinlicher, als in dem Schema (W. 33, 362 ss.) sowie in den sonstigen Paralipomena nirgends Duisburg und Pl. Erwähnung sinden. G. scheint übrigens Anhaltspunkte auch in den Notizen späterer Harzreisen gesucht zu haben: vgl. N. S. 9,

umfangreicher und eingehender, kann sie für die Harzreise boch nur als teilweiser und nur unter bestimmten Gesichts= punkten Ergänzung bietender Kommentar betrachtet werden.

Zwei "sinnige Rückblicke" des greisen Dichters1), welche der Harzreise höheres Interesse leihen!

So sehr diese fast gleichzeitigen Eröffnungen sich in ihrer Anschaulichkeit den lebendigsten Schilderungen von "Dichtung und Wahrheit" nähern, so wenig verleugnen sie auch den allgemeinen Charakter von Goethes biographischen Aufzeichnungen; denn eine künstlerische Tendenz übt unverkenndar ihren bewußt gliedernden Einsluß, sowohl in der knappen Liniensührung des Rommentares, als in dem weiter ausgreisenden Zeits und Reisebilde der Campagne. Auch Erinnerungssehler sließen mit ein. ") — Im wesentlichen wird nur der Rahmen des äußeren Erlebnisses gezogen. Nichts von den tieseren Momenten, den Bedingungen jener einheitlichen Grundstimmung, welche wie ein zarter Duft über dem Ganzen ruht: nur ein Hinweis auf eine "Epoche, die unter seinen biographischen Verssuchen eine bedeutende Stelle einnehmen" würde; nur eine

<sup>408,</sup> wo eine Stelle obigen Abschnittes aus der Camp. (W. 33, 226, 23 f.) wohl irrtümlich als "vorläufige Notiz" zum "Geognostischen Tagebuch einer Harzreise" gesaßt wird.

<sup>1) 20. 362, 293.</sup> 

<sup>2)</sup> Aleine Ungenauigkeiten dieser Art liegen vor, wenn G. sich als bloßen "Gast" in Weimar bezeichnet, während er doch schon seit 11. Juni 1776 durch seste Anstellung gebunden war; wenn er die Jahreszahl mit 1776 statt mit 1777 anset; wenn er bemerkt, daß er nach Beendigung der Reise noch "die tagtäglichen heroischen Freuden" "der Brüder der Jagd" geteilt habe, obwohl er nach dem Tagebuche (Tb. 1, 58) schon am solgenden Tage in Weimar anlangte u. s. w. Vgl. W. 33, 213 und 220; 41, 338.

Anspielung auf "Tage", die für ihn "sehr bedeutend" waren!") Die ganze Lebhaftigkeit der Erinnerung hinzusgenommen, die Art und Weise, wie die Ereignisse entsernter Zeiten sich dem Dichter "leuchtend" aufdrängen,") sinden jene Andeutungen wohl schwerlich eine volle Erklärung in den berichteten Umständen und Einzelheiten, welche sich gleichsam nur als die Peripherie der Wirklichkeit erweisen, — namentlich dann nicht, wenn, wie bei Goethe, das innerste ureigene Erlebnis den Keim der Dichtung bildet.

Der Bedeutung dieser Reflege wäre mithin nachzusgehen!

Was Goethe vielleicht noch künftiger Behandlung vorsbehalten, 3) was die Aufzeichnungen einer spätern Spoche nie in voller Ursprünglichkeit zu bieten vermögen, dies alles läßt eine Vertiefung in die unmittelbaren Zeugnisse jener Tage ahnen, nämlich in die später zugänglich geworbenen Briefe Goethes an Frau von Stein und in die gleichzeitigen Tagebuchnotizen. 4) Die kleine Serie von

<sup>1)</sup> W. 41, 330 und 328.

<sup>2)</sup> Vgl. W. 362, 294. (Biographische Einzelheiten.)

<sup>3)</sup> Bgl. W. 33, 226: "wovon ich diesmal nicht weiter erzähle, da ich mich künftig mit meinen Lesern darüber umständlich zu unterhalten hoffe." Hindeutungen auf "Abergänge", auf "manche Stufen der Brüfung, des Tuns und Duldens" finden sich auch kurz vorher in der die freundschaftlichen Besuche einleitenden "Zwischenrede" (W. 33, 187).

<sup>4)</sup> Goethes Briefe an Frau v. Stein, hsg. v. Al. Schöll 1848, 2. Al., beard. v. W. Fielit 1893, 3. Al. v. I. Wahle 1899, deren Veröffentslichung B. Hehn als einen Wendepunkt in der Entwicklung des Verhältnisses der Nation zu Goethe bezeichnet (Gedanken über Goethe, 1887, S. 167), nach Goedecke (IV, 444) "eine der wichtigsten Urkundensamm-

Schilderungen der Harzreise, 1) charakteristische Vorläufer der herrlichen Briefe aus der Schweiz (1779), 2) in denen des Dichters geheimstes Denken und Fühlen mit der ganzen Lebenswärme des Gegenwärtigen und Be= herrschenden, der jugendlich begeisterten Singebung an den Augenblick pulsiert, 3) sie gewährt in der Tat Einblick in "das Allgemeine, Innere, Höhere," das "dem Dichter vorschwebte," 4) in die treibenden Aräfte jenes Lebens= abschnittes. Schwache Andeutungen der Ode finden hier ihre Erklärung und Motivierung, leise anklingende Töne wiederholen sich in lieblichen Variationen, stellenweise in einer Verklärung, welche an poetischem Zauber die Dichtung fast übertrifft; unsichtbare Fäden scheinen die ganze Stim= mung zu verweben mit den liebenden Beziehungen, die den Dichter um jene Zeit beglückten, — von den späteren Erinnerungen wohl nicht ohne Absicht unter dem deckenden Schleier gelassen.

lungen zu Goethes Leben"; fie geben für eine ganze Reihe von Jahren unmittelbarsten Einblick in seine Stimmungen. (1776 bis etwa 1789.)

Die Tagebuchblätter der Harzreise (zuerst bei Riemer, Mitt. über Goethe, 1841) liegen in doppelter Form vor. Neben der Fassung Tb. 1, 54—58 noch eine solche aus dem Nachlasse der Frau von Stein (Br. 1, 189 und 193 f., Br. an Fr. v. St. 2. A., 1, 99 f.) letztere nicht ganz vollständig, nur vom 30. Nov. bis 15. Dez. 1777 reichend, im übrigen nur mit geringen Abweichungen. Vgl. Schöll in den Briesen an Fr. v. St. 1, 430.

<sup>1)</sup> Br. 3, 188 ff., Br. an Fr. v. St. 1, 98—108.

<sup>2)</sup> Br. 4, 63 ff. und "Briefe aus der Schweiz," Zweite Sammlung, W. 19, 223 ff.

<sup>3)</sup> Es ist bemerkenswert, daß speziell die Briese von der Harzreise, indem sie über die Ortlichkeiten (bis gegen Schluß hin) geheimnisvolles Schweigen breiten, in diesem Charakter poetischer Unbestimmtheit desto mehr das Innere spiegeln. Bgl. i. slg. S. 29 u. 41.

<sup>4) 25. 41, 329.</sup> 

Durch alles dies wird es möglich, die Dichtung in den stillen Zusammenhang seines Lebens einzureihen, sie als ein Dokument tiesster Seelenvorgänge, als ein Stimmungsbild von seltenem Reize zu fassen; gleichzeitig aber enthüllt sich die Eigentümlichkeit des lyrischen Schaffensprozesses in einzelnen prägnanten Bedingungen, und, unzgezwungen wie nur in wenigen Fällen, bietet sich Gelegenheit, die poetische Erscheinung als ein natürlich Werdendes zu begreisen. Die innige Verbindung zwischen Leben und Dichtung, welche ein "Grundzug der Natur Goethes ist," 1) tritt hier wiederum so ungemein bezeichnend hervor: die Bedeutung der Ode fällt mit der Bedeutung des zu Grunde liegenden winterlichen Harzrittes zusammen, so daß eine Trennung beider nicht wohl möglich ist.

<sup>1)</sup> Hettner, Geschichte der deutschen Lit. im 18. Ih., 18944; III 3, 127.

Bu Ende des Jahres 1775 war der Dichter des Götz und des Werther in die kleine thüringische Residenz ge= kommen, und aus dem geseierten Gaste war bald bleibendes Glied des Weimarer Hofkreises geworden. Der geniale Abermut der ersten Zeit, welcher mit seinen Erzentrizitäten und Torheiten 1) dem besorgten Klopstock ein väter= liches Entseken eingejagt hatte, ging schon nach kurzem in eine geregelte Amtstätigkeit über. Mochte das ungebun= dene, frische Treiben anfangs noch Goethes eigenem Naturell entsprochen haben, so brach ein innerstes Bedürfnis nach Läuterung mehr und mehr durch, und die ersten Weimarer Jahre bedeuten trotz allem schon Jahre verborgener Selbst= bildung und Selbsterziehung, die dem Dichter ihr bleiben= des Gepräge aufdrückten. Wie sehr auch das ganze Milieu eines fürstlichen Areises, der weitere Horizont neuer Bflichten und Interessen, der Ernst der Aufgabe, "Gegensätze anderer und solche seiner eigenen Natur und Lage zu vermitteln." 2) ja auch das herannahende Mannesalter einen dämpfenden und klärenden Einfluß übten: wesentlichen Unteil an dieser fortschreitenden Umwandlung schreibt Goethe selbst in Vers und Liedern jener Frau zu, die durch ihre ruhige Weib=

<sup>1) &</sup>quot;Anfänge bedeutender Zustände . . . vielleicht sahen die Kotyledonen jener Saat etwas wunderlich aus" (W. 33, 211).

<sup>2)</sup> A. Schöll, Goethe in den Hauptzügen seines Lebens und Wirkens, S. 62.

lichkeit, ihre vornehme Geistigkeit "in dieser engen kleinen Welt mit leisem Zauberband ihn hält." 1) Sie macht ihn still und maßvoll, sie kühlt sein heißes Blut; das Zarteste, das in ihm ist, entwickelt sie. 2) Mittelpunkt und Lichtzpunkt seines Daseins, wird sie auch der Genius seiner harmonischen Entsaltung. Man mag dieses eigenartige Verhältnis verschieden beurteilen, — Tatsache ist, daß die schönsten Dichtungen dieser Epoche von der Liebe zu Frau von Stein angeregt sind und ihr Vild immer wieder im lieblichen Rahmen ihrer bergz und waldunkränzten Heimat erscheint. 3) Doch diese Liebe ist es auch hinwiederum, welche neue Stürme in ihm herausbeschwört, die harten inneren Rämpse noch vermehrend, durch welche er sich hinzburchringen muß: 4) die Weimarer Frühzeit charakterisiert

"Tropftest Mäßigung dem heißen Blute, Richtetest den wilden, irren Lauf, Und in deinen Engelsarmen ruhte Die zerstörte Brust sich wieder auf . . . Fühlt sein Herz an deinem Herzen schwellen, Fühlte sich in deinem Auge gut, Alle seine Sinne sich erhellen Und beruhigen sein brausend Blut."

Bgl. auch Scherer, Gesch. d. dtsch. Lit., 1899 \, 530. 3) Bgl. H. Grimm, Goethe. 6. Ausst. 1899. S. 250.

4) "Ach, wenn du da bist, Fühl ich, ich soll dich nicht lieben, Ach, wenn du sern bist, Fühl ich, ich lieb dich so sehr."

(Un Ch. v. St., 8. Aug. 1776, Br. 3, 93; vgl. auch Br. 3, 83.)

<sup>1) &</sup>quot;Dem Schicksal", im August 1776 an Lavater gesandt (Br. 3, 100).

<sup>2)</sup> Bgl. dazu: "Warum gabst du uns die tiesen Blicke?", den 14. April 1776 an Ch. v. Stein (Briese an Fr. v. St., 1, 30—32 und W. 4, 97 ff).

ein steter Umschlag und Kontrast der Stimmungen, ein Schwanken zwischen weicher, wehmütiger Ergebung und leidenschaftlichem Troze, ein Wechsel zwischen fröhlicher, undesangener Leichtigkeit in der Nähe der Freundin und wilder, verworrener Lustigkeit in der Trennung von ihr, — und durch dies alles hindurch, immer deutlicher hervorsbrechend, ein Grundton ergreisendster Sehnsucht nach Ruhe und Frieden! Es ist das Drestes-Iphigenie-Motiv, welches tiesinnerlich in dem Dichter neues Leben gewinnt; sein eigenes Selbst schaut er lange Zeit in dem Bilde des hinsund hergetriebenen, ruhelosen Utriden, danken kann, die stiedebringerin beglückt die Genesung danken kann, die statt der stürmischen Jugendideale die Begriffe der "Reinsheit" und "Stille" immer mehr Form und Gestalt gewinnen und endlich sein ganzes Wesen durchdringen.

Aber noch steht der Dichter inmitten dieses Alärungsprozesses; noch ist "das rechte Maß" nicht getroffen, 3) das innere Gleichgewicht nicht erreicht. 4) Es ist die Zeit, da er dieses neue, höhere Leben erst keimen und das besonnene Fassen seiner gewaltigen Natur erst in "dumpfem" 5)

<sup>1)</sup> Bgl. Bielschowsky, Goethe, sein Leben und seine Werke, I, 1896, S. 418 f.

<sup>2)</sup> Als Bezeichnung der Zustände und Empfindungen, die sich in ihm entwickeln, ziehen sich diese Termini wie ein Faden durch Briefe und Tagebuchauszeichnungen jener Zeit hindurch.

<sup>3)</sup> Vgl. "Einschränkung", die spätere Fassung von "Dem Schicksfal" (W. 1, 102).

<sup>4) &</sup>quot;Ich bin mit meinem Dasein und meinen Hoffnungen wie zwischen Himmel und Erde aufgehangen" (5. Juli 1777, Br. 3, 162).

<sup>5) &</sup>quot;Dumpsheit", ein Lieblingswort dieser Jahre, ist ihm der Zustand einer ahnungsvollen Dämmerung, in welcher das Gemüt seine tiessten Eingebungen erfährt (B. Hehn, a. a. D., 296).

Werden fühlt; <sup>1</sup>) die Zeit, da inmitten eines Wirrwarrs von Vergnügungen und Geschäftigkeit, inmitten schmerzlicher Erlebnisse <sup>2</sup>) und ernster Erinnerungen <sup>3</sup>) das Gesühl der Isolierung immer stärker wird <sup>4</sup>) und unter dem Abersgewichte innerer Entfaltungen die äußeren Verpslichtungen

2) Nachricht vom Tode seiner Schwester Cornelie, vgl. 16. Juni und 16. Nov., Br. 3, 160 und 186 ff., Tb. 1, 40.

Alles geben die Götter, die unendlichen Ihren Lieblingen ganz, Alle Freuden, die unendlichen, Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.

(17. Juli, Br. 3, 166.)

Wie tief dieser Schmerz traf, noch zu erkennen Br. 8, 139 (17. Jan. 1787).

<sup>1)</sup> Gerade mit d. I. 1777 läßt sich diese Richtung auf Selbstbeobachtung und Selbstarbeit in intensiverer Form verfolgen, und zwar in den verschiedensten, sprechendsten Wendungen: Br. 3, 91, 152, 156, 158, 159, 163, 165 f., 181, 182. ("Stündlich seh ich mehr, daß man sich aus diesem Strome des Lebens ans User retten . . . muß." d. 12. Sept., S. 174.) Tb. 1, 45, 50—53, deutslich auch in den schon angeführten Gedichten ("Fühlt die alte Wahrsheit ewig gleich im Innern, und der neue Zustand wird ihm Schmerz" Briese an Fr. v. St. 1, 32 — "Und ach, ich sühl's, im Stillen werden wir zu neuen Szenen vorbereitet." Br. 3, 100).

<sup>3)</sup> Zweiter Tahrestag seiner Ankunft in Weimar, an welchem er, seinen Zustand betrachtend, den charakteristischen Vergleich zieht, daß "das Schicksal vollkommen" mit ihm "gemacht hat, wie man's den Linden tut; man schneidet ihnen den Gipfel weg und alle schönen Aste, daß sie neuen Trieb kriegen, sonst sterben sie von oben herad. Freilich stehen sie die ersten Jahre wie Stangen da" (An Fr. v. St., 8. Nov., Br. 3, 184). Dasselbe Gleichnis den 8. Nov. (Br. 3, 184), sowie ähnlich in einem Briese an seine Mutter den 16. Nov. (Br. 3, 186). Bgl. auch 14. Nov., Tb. 1, 52 f.

<sup>4) &</sup>quot;Daß ich im Zustande des Schweigens bin gegen alle Welt . . . indes sich viele Leute mit Märchen von mir unterhalten, wie sie sich

des Amtes und der Gesellschaft ihm als ursprünglich fremd Aberwindung und Mühe zu kosten beginnen. 1) Immer wieder treibt es ihn hinaus in die Natur, um in der Hin= gebung an sie seine geheime Unruhe zu bekämpfen.2) So erfaßt ihn auch jett, nach einem Serbstaufenthalte auf der Wartburg, zu Beginn des Winters (1777) mit unwider= stehlicher Gewalt das Verlangen, sich den erschlaffenden Wirkungen seines gegenwärtigen Lebens einmal ganz zu entziehen, aus dem Getriebe des Hofes mit seinen Fesseln gemeinsamer Beschäftigungen und Unternehmungen 3) in die "Öde" zu fliehen, um vor allem sich selbst, die innere Beruhigung und Sammlung, Niederhaltung seiner Empfin= dungen, "neue Lebenskraft" 4) zu suchen.5) Bei dem bunten Wechselspiele geselliger Zerstreuungen, "der schnellen Be= wegung menschlicher Gesinnungen," unter denen er gelitten hat und leidet, 6) in der ganzen schwülen, beengenden Atmosphäre, die ihn bedrückt, 7) scheint es gerade die Weite,

ehemals von meinen Märchen unterhielten." An Kestner, den 28. Sept. (Br. 3, 179) — "Tieses Gestühl des Alleinseins" — "Und will's Gott, in Ruhe vor den Menschen, mit denen ich doch nichts zu teilen habe . . . bin in viel Entsremdung bestimmt, wo ich doch noch Band glaubte," d. 4. u. 8. Okt. (Tb. 1, 49 und 51). "Ich din entstemdeter von viel Welt, nur nicht von Ihnen." An Fr. v. St., d. 10. Okt. (Br. 3, 180).

<sup>1)</sup> Bgl. Br. an Fr. v. St. 1, 150.

<sup>2)</sup> Bgl. Br. 3, 158; Tb. 1, 51. — "Rastlose Liebe" (W. 1, 84).

<sup>3)</sup> Bgl. Camp., W. 33, 213.

<sup>4)</sup> Faust, W. 14, 165.

<sup>5)</sup> und 7) Zu erschließen aus der Wirkung der Fahrt auf den Dichter, wie sie sich in den Briefen äußert: "Es ist wie ein kaltes Bad, das einen aus einer bürgerlich wollüstigen Abspannung wieder zu einem neuen kräftigen Leben zusammenzieht," d. 9. Dez. (Br. 3, 195). — 6) N. S. 9, 173.

die Stille, die Frische der winterlichen Natur zu sein, welche ihn hinauslockt und besondere Macht über ihn hat, 1) die mit ihren Stürmen und Gesahren "den glühenden, die Kraft des Genius in sich fühlenden Mann" doppelt anziehen muß, 2) — und (wie bei der Schweizerreise zwei Jahre später) taucht der Plan einer Wintersahrt in ihm auf.

Was heute weniger seltsam, 3) damals aber ein "bizarres Abenteuer," ein "wunderliches" Unternehmen zu nennen war, 4) anscheinend ganz im Stile der Geniereise gehalten, das sollte dennoch durch bedeutsame, ernste Motive getragen werden. Der Drang zum Gewaltsamen tritt ja mehr und mehr vor einer Stimmung zurück, welche der wahrhaft ersaßten Wirklichkeit das Vollkommne zustraut, 5) und in diesem Sinne mochte wohl der Plan für Goethe noch höheren Reiz gewinnen, indem er es als besonderen Vorzug empfindet, daß sein Leben auf ungesuchte Weise die reichste Ausgestaltung sindet und so bei ihm

<sup>1) &</sup>quot;Alles Winterwesen hatte überdies für mich in jener Zeit große Reize" (W. 33, 214). Auch der leidenschaftliche Eissport, die zahlreichen, aus der winterlichen Natur geschöpften Vergleiche bieten für diese Vorliebe bestätigende Belege.

<sup>2)</sup> V. Hehn, Vorlesungen über Goethe, hrsg. v. Th. Schiemann, G. Ib. 15, 120.

<sup>3)</sup> Zu vergl., daß Reisen um des bloßen Naturgenusses willen erst im 18. Ih. mit Erweckung des schlummernden Naturgefühles allmählich in Mode kamen und namentlich die Schönheit der Gebirgswelt sich erst zu erschließen begann. Bgl. Fr. Mascheck, Goethes Neisen, 1887 u. 1888, — sowie auch Goethes eigene Außerung über seine Wintersahrt: "Niemand reist, außer wen Not treibt und dringend Geschäft" (Br. 3, 92).

<sup>4)</sup> Rommentar zur Harzreise (W. 41, 330 u. 338) und Camp. (W. 33, 212).

<sup>5)</sup> Vgl. Schöll, a. a. D. 72.

auch "das Abenteuerliche natürlich" wird. 1) Denn wuchs auch aus der tiefen Bewegung des Innern, aus den ganzen Verhältnissen dieser "seltsamen Person in der seltsamsten Lage" 2) wohl dasjenige Ziel hervor, welches dem Geiste des Dichters symbolisch vorschwebte, so war es doch eine zweisache bestimmte Veranlassung, die, dem allgemeinen, unbestimmten Sehnen Form und Gestalt verleihend, zusgleich auch Richtung wies und Ziel: zu den rauhen Gesbirgsgegenden des Harzes hin.

Eines der Lieblingsprojekte Goethes reicht in seinen ersten Ansängen bis in diese Zeit zurück. Die Eröffnung des alten, in Verfall geratenen Bergwerks in Ilmenau wurde bald nach seiner Ankunft in Aussicht genommen, und wie der Herzog Karl August, so wandte auch er diesem Unternehmen sein lebhaftes Interesse zu. Durch Deskret vom 14. November 1777 zum Mitgliede der neu einsgesetzen Bergwerkskommission berufen, d) hielt er es für unerläßlich, nun "vor allen Dingen das Bergwesen in

<sup>1) &</sup>quot;Letzten Winter hat eine Reise auf den Harz mir das reinste Vergnügen gegeben. Du weißt, daß, so sehr ich hasse, wenn man das Natürliche abenteuerlich machen will, so wohl ists mir, wenn das Abenteuerliche natürlich zugeht." An Merck, d. 5. Aug. 1778, Br. 3, 238. — "Wie doch nichts abenteuerlich ist als das Natürliche und nichts groß als das Natürliche, und nichts ppppppp als das Natürliche!!!!!" d. 2. Dez., Br. 3, 189. Zu vergl. auch Br. 3, 177 u. 189.

<sup>2)</sup> Camp., W. 33, 220.

<sup>3) &</sup>quot;Wir sind hier und wollen sehen, ob wir das alte Bergwerk wieder in Bewegung sehen." Un Merck, d. 24. Juli 1776 (Br. 3, 90); vgl. W. 36, 367.

<sup>4)</sup> Wgl. Kalischer (Hempel 33, CLVI) und Schöll, Briefe an Fr. v. St. 1, 429.

seinem ganzen Komplere, und wär es auch nur flüchtig, mit Augen zu sehen und mit dem Geiste zu fassen"; 1) denn bei seiner ganzen Richtung, der abstrakte Theorien immer ferne lagen, die immer "nur durch unmittelbares Anschauen Anteil an einem Gegenstande gewinnen" konnte,2) ver= mochte er nur auf ein solches Fundament gestützt an das Studium des Vositiven und Sistorischen heranzutreten,3) um künftig bei der Ausführung des Unternehmens mit= auwirken.4) Eine Reise in den Harz mit seinem alten blühenden Bergbau lag ihm schon längst im Sinne, und jett wird dieser Wunsch wieder rege,5) bezeichnend für "die lebendige und persönliche Art, wie er die Obliegen= heiten seines Amtes behandelt",6) wie er durch Umschau und Einschau in den neuen Wirkungskreis hineinwächst und allmählich seine Wurzeln einsenkt. Unter den glück= lichen Unregungen und Förderungen solcher Umstände er= wacht die alte Neigung des sinnenfrischen Jünglings für

<sup>1)</sup> Camp. W. 33, 214.

<sup>2)</sup> Ebd. Auf W. 4, 137 ("Genius") weist Bielsch. a. a. D. II. 416:
"Anschaun, wenn es dir gelingt,
Daß es in die Tiese dringt,
Dann noch außen wiederkehrt
Bist am herrlichsten belehrt."

<sup>3)</sup> W. 33, 214. 4) ebd.

<sup>5) 1780</sup> an die Spize der Bergwerkskommission gestellt, widmete er dem Unternehmen seine ganze Fürsorge. (vgl. Br. an Fr. v. St., 1, 266, d. 7. Sept.) Seine amtlichen Berichte, seine Rede bei der endslichen "Eröffnung des neuen Bergdaues zu Ilmenau" legen davon das schönste Zeugnis ab. (24. Febr. 1784. W. 36, 367 ff.) Selbst in Italien trug er die Sorge um das ihm anvertraute Werk beständig mit sich. Bergl. Hemp. 33, CLIV ff. (Kalischer.)

<sup>6)</sup> Hettner, 3, 192 und Bielschowsky II, 412.

die Naturwissenschaften zu größerer Stärke,<sup>1</sup>) und schon beginnt sich jenes Streben in die Wirklichkeit umzusetzen, welches der gereifte Forscher viele Iahre später in die Worte zusammenfaßt:

> "Was ich nicht erlernt hab', Das hab' ich erwandert."')

Eine zweite, ganz verschiedenartige Absicht noch zog Goethe zum Harze hin, ja, "fügte mehr als die Hälfte des Gewichtes seinem Entschlusse hinzu".<sup>3</sup>) Er wünschte einen merkwürdigen jungen Mann kennen zu lernen, den Sohn des Oberpredigers in Wernigerode, welcher seine Ausmerksamkeit in hohem Grade erregt hatte, und zwar auf eine Weise, ebenso sehr in seiner eigenen Individualität, wie in

<sup>1)</sup> Ebb. u. Hemp. 33, CLIV ff. Der Ilmenauer Bergbau ist nach G. selbst (N. S. 9, 259) als die Brücke zu seinen eingehenden mineralogischen und geologischen Studien zu betrachten, die bald größeren Raum gewinnen sollten. Bergl. an Merck 11. Okt. 1780, Br. 4, 309 f.: "Ich habe mich diesen Wissenschaften, da mich mein Amt dazu berechtigt, mit einer völligen Leidenschaft ergeben . . . . Da ich nun einmal nichts aus Büchern lernen kann, fang ich setzt erst an, nachdem ich die meilenlangen Blätter unserer Gegenden umgeschlagen habe, auch die Ersahrungen anderer zu studieren und zu nutzen."

<sup>2)</sup> Motto seiner Abhandlungen: "Zur Mineralogie und Geologie" (Hemp. 33, 310). Freilich entsprechen noch mehr die 2. u. 3. Harzereise, 1783 u. 84, diesem Zwecke als eigentliche Studienwanderungen, und ein Resultat des Bergwerkse und Granitjahres (1784) liegt vor in dem "Geognostischen Tagebuche einer Harzeise" (N. S. 9, 155—168). Zwischen 1780—85 fallen zahlreiche naturwissenschaftliche Ausslüge.

<sup>3)</sup> W. 33, 214. 41, 332. — Bgl.: "eine Teilnahme, die mich benn auch auf einen so wunderlichen Weg geführt hatte" (W. 33, 222).

den kulturhistorischen Verhältnissen jener Epoche begründet. Noch stand man ja in der Zeit des Sentimentalitätsfiebers, jener eigentümlichen Erscheinungsform der kraftgeniglen Strömung, an der die junge Generation in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts krankte, und die Goethe später so trefflich zeichnet als "eine Urt zärtlich leiden= schaftlicher Ascetik", gewöhnlich "in eine leidige Selbstquälerei" ausartend.1) Da gleichzeitig, durch Lavaters Physioanomik angeregt, das Studium der individuellen Natur, der Rultus der Versönlichkeit "im Austausch der Seelen und Silhouetten"2) in den Mittelpunkt des "sitt= lich geselligen Interesses" getreten war, so machte sich als Resultat in weitern Areisen gar bald die Tatsache fühlbar. "daß ein jeder sich auch wohl für befugt hielt" "Eigenheiten, Torheiten und Fehler in den Kompler seines werten Da= seins mit aufzunehmen".3) Die Individualität des einzelnen trat in einer Bedeutung und Wichtigkeit hervor, die er durch sein sonstiges Verhalten schwerlich hätte in Unspruch nehmen dürfen.4) Unter solchen Verhältnissen hatte sich, wie so manche andere, die brieflich oder persönlich Un=

<sup>3)</sup> Bgl. das anschauliche kulturhistorische Gemälde, welches die betreff. Episode in der Camp. einleitet (W. 33, 208 f.), eine Ergänzung u. Fortführung zur Schilderung der Werthermanie in D. W. (13. B., W. 28, 216 u. 225 — 14. B. S. 246). Was dort mehr in seiner Entstehung und den Elementen, hier mehr unter dem Gessichtspunkte der weiteren Entwicklung zusammengesaßt.

<sup>2)</sup> Appell, Werther und seine Zeit, 1865 S. 4. — Bgl. dazu die Bedeutung der Brieswechsel und Tagebücher für diese weichliche Selbstbeschauung, für die schwärmerische Aberschwänglichkeit in Freundschaft und Liebe.

<sup>3)</sup> W. 33, 210. — 4) Tgl. W. 33, 210 u. 211.

näherung suchten,1) auch der junge Plessing Rat und Silfe fordernd an den Verfasser jenes Romanes gewandt, der all die unklaren, wogenden Gedanken, Gefühle und Ah= nungen der Zeit im gegebenen Momente so wunderbar er= greifend aussprach, ja, recht zum vollen Ausbruch brachte<sup>2</sup>) und darum als der natürlich gegebene Vertraute und Führer erscheinen mußte.3) Ohne die Möglichkeit in Be= tracht zu ziehen, daß der Dichter des Werther sich schon aus dem "stürmischen Elemente gerettet"4) haben könne, legte jener junge Mann durch einen ausführlichen Erguß (in Seftformat) seinen zerrissenen Gemütszustand in so eigenartiger Weise dar, daß es fast das Wunderbarste dieser selbstquälerischen Art schien, das Goethe vor Augen gekommen war. 5) Durch diesen Brief, der wohl im Sommer des Jahres 1777 einlief,6) war nicht nur Goethes menschliche Teilnahme, 7) sondern auch vor allem, dem ihn

<sup>1)</sup> W. 33, 212 u. 221; 41, 331.

<sup>2)</sup> Hettner, a. a. D. III 3, 150 u. Appell S. 92. — D. W. W. 28, 227 f.

<sup>3)</sup> Der Dichter "mußte die große Unbequemlichkeit erleben, daß man ihn gerade diesen Gesinnungen günstig hielt". W. 41, 331.

<sup>4)</sup> D. W., W. 28, 225.

<sup>5)</sup> und 6) W. 33, 212. Der Inhalt nicht genauer bekannt, nur zu erschließen; — "alles frisch und brav aus dem Herzen gesschrieben," fügt G. an a. Stelle hinzu.

<sup>7)</sup> Der Bericht in der Camp., zwar sehr aussührlich in Bezug auf Plessing, läßt dieses Moment menschlicher Anteilnahme durch seine mehr analysierende Art weniger hervortreten, — wohl auch aus der Reserviertheit späterer Jahre zu erklären; doch schimmert dasselbe noch deutlich genug durch. Camp. W. 33, 212, 213 u. 222, auch Romm., W. 41, 334.

noch fesselnden Modesporte der Zeit entsprechend,1) sein psychologisches und künstlerisches Interesse wachgerusen worden. Es schien "unmöglich, nur irgend eine Versönlichkeit zu denken", wozu diese "zugleich anziehenden und abstokenden Seelenenthüllungen passen möchten;2) so ward die Neugier rege, den "jungen Mann von Angesicht zu sehen",2) um zu erkennen, "welchen Körper sich ein so wunderbarer Geist gebildet habe". 4) Den Unglücklichen nach Weimar zu bescheiden, hielt Goethe nach mancherlei Erfahrungen — Lenz und Alinger standen ihm wahrschein= lich vor Augen — nicht für rätlich. Er ließ ihn ohne Ant= wort, "von der Zeit irgend eine Vermittlung erwartend".5) Auch ein zweiter, heftigerer, leidenschaftlich beschwörender Brief änderte diese Auffassung nicht, so sehr Goethe auch geneigt war, jungen Männern seines Alters "in Herzens= nnd Geistesnöten beizustehen"; ) wohl aber reifte in ihm der Entschluß, Plessing in seiner Heimat aufzusuchen, ihn zu prüfen 7) und zwar unerkannt. 8)

Vorgreifend sei hier schon angefügt, was außerhalb des Rahmens der folgenden Entwicklung liegt. Die persönliche Bekanntschaft mit Plessing<sup>9</sup>) zeigte Goethe, deut=

<sup>1)</sup> Vgl. Camp. W. 33, 212, 222.

<sup>2)</sup> Auch in Weimar war Goethe für die Physiognomik noch tätig, vgl. Br. 3, 188, 215, 216 u. Hemp. 37, 185.

<sup>3)</sup> Camp., W. 33, 212. 4) Romm. W. 41, 332.

<sup>5)</sup> W. 33, 213. 6) Camp. W. 33, 213. 7) ebd.

<sup>8)</sup> Romm. W. 41, 332. Gleichzeitige Parallelen bietet Goethes Verhältnis zu anderen Schützlingen, u. a. dem Schweizerknaben Peter und dem armen Hypochonder H. S. Fr. Kraft, deren er sich in menschenfreundlicher Weise annahm. Vgl. Fr. Strehlke in Hemp. 1, CXVII, Schöll, 167, Br. 4, 59 und Goedeke 4, 459.

<sup>9)</sup> Friedrich Biktor Lebrecht Plessing, geb. 1749, studierte die Rechte, dann, nach einer Unterbrechung durch Ariegsdienste, Theologie

licher noch, als es durch die Briefe schon geschehen war, wie die Persönlichkeit des jungen Mannes "einen durch= aus individuellen Eindruck" zurückließ,") auch "Interesse" erregte, doch "Anziehungskraft auszuüben nicht ver= mochte";") nähere Berührungspunkte ergaben sich nicht. Wie geduldig und vorsichtig auch Goethe auf den Zustand des Bedauernswerten einging, den er mit scharfem Blick

in Wittenberg, Halle u. Leipzig. Sein Jugendmut, der sich in den Universitätsjahren mit starker Neigung zum Ritterlichen und Absonderlichen austobte, wurde jäh gebrochen durch Beschäftigung mit der Sturm- und Drangliteratur, besonders mit Werther; wenigstens hatte diese Lektüre das Eintreten eines krankhaften Zustandes zur Folge, dem er sich nun ganz hingab. In das Haus seines Vaters zurückgekehrt, schloß er sich von jedem Verkehre ab und brachte hier in Wernige= rode mehrere Jahre in dumpfem, verzweifeltem hinbrüten zu. Endlich raffte er sich zu den beiden Schreiben an Goethe auf, die dessen Besuch in Wernigerode zur Folge haben sollten. Von 1778—83 in Königsberg, wandte er sich der Philosophie zu, und frischer begab er sich in seine Heimat zurück. In 5—6 jähriger aufreibender Arbeitszeit ergänzte er nun seine Sprach= und Geschichtskenntnisse und begann eine ausgedehnte literarische Produktion, welche meist die Anfänge der menschlichen Kultur, Philosophie 2c. behandelte. 1789 wurde er als Professor der Philosophie an die kleine Universität Duisburg berufen. Hier lebte er noch 18 Jahre, in dürftigen Verhältnissen, in seiner Lebensweise ein Sonderling, zulett immer mehr vereinsamend. Er hatte einen "Wirkungskreis", aber keinen "Ruhe= punkt" gefunden. Durch die Philosophie Kants in neuen Zwiespalt gestürzt, starb er, bevor er sich zu einer Lösung durchgerungen. Wgl. Allgemeine beutsche Biographie 26, S. 277-81 und Strehlke in Hemp. 25, S. 212—14. Daselbst auch Literatur über Plessings Beziehungen zu Goethe, seinen Freunden Arummacher und Möller, zu Hamann, Kant, Graf Herzberg, Dohm u. a. Zeitgenoffen.

<sup>1)</sup> Camp. W. 33, 225. 2) W. 33, 219.

duchdrang, 1) wie nachdrücklich er ihn auch auf Mittel der Aufrichtung und Gesundung hinwies, wobei er den ganzen Zauber seiner Persönlichkeit geltend machte, er ersuhr nur eine krankhafte Zurückweisung seiner wohlmeinenden Abssichten. 2) So fühlte er, wie sich sein "Innerstes zuschloß", und im "Gewissen, durch den beschwerlichen Weg, im Beswüßtein des besten Willens völlig besreit", glaubte er sich "jeder weiteren Pflicht gegen ihn entbunden", 3) und so schied er von ihm, "friedlich und schicklich", 4) aber entsichlossen, ihn nicht wiederzusehen. 5) Durch einen Besuch Plessings bei Goethe in Weimar, 6) durch die Zusendung der Schriften des späteren Prosessors der Philosophie an

<sup>1)</sup> In der Erfassung des eigentlichen Wesens wohl zutreffend, heißt es in der Camp.: "Man erkannte darin einen jungen, durch Schulen und Universitäten gebildeten Mann, dem aber sein sämtlich Gelerntes zu eigener innerer, sittlicher Beruhigung nicht gedeihen wollte" (W. 33, 212, und) "er hatte nämlich von der Außenwelt niemals Kenntnis genommen, dagegen sich durch Lektüre mannigsaltig ausgebildet, alle seine Kraft und Neigung aber nach innen gewendet und sich auf diese Weise, da er in der Tiefe seines Lebens kein produktives Talent sand, so gut als zu Grunde gerichtet." — "Eine ganz eigens beschränkte Selbstigkeit tat sich kräftig hervor" (ebd. S. 222).

<sup>2)</sup> Ebd. S. 225. 3) ebd. 4) ebd. 5) ebd.

<sup>6)</sup> Die zeitliche Fixierung dieses Besuches gab Anlaß zu Schwierigkeiten, da Goethes Angabe in der Camp. (W. 33, 227) nicht mit den erhaltenen Briesen übereinzustimmen scheint. Bgl. Strehlke, Hemp. 25, 213. Das Ib. (allerdings in den verschiedenen Ropien Abweichungen) verzeichnet einen Besuch Pl's am 22. Febr. 1778, also unmittelbar nach der Harzreise. (Ib. 1, 62.) Auch darüber gehen die Meinungen auseinander, ob Pl. schon in Wern. Goethe erkannt habe, oder auf welche Weise ihm später Ausklärung über diesen Punkt geworden: eine Frage, die hier wohl nicht weiter zu untersuchen ist und im Grunde ziemlich überslüssig scheint. (W. Schaeser, Deutsches Museum, 1861 N. 19 und gegen ihn Dünzer

den Dichter, durch gelegentlichen Briefaustausch deine lockere, doch freundliche Verbindung bestehen, ohne daß Goethe, so gern er auch Dienste mehr reeller Art zu erweisen bereit war, deinste mehr reeller Art zu erweisen bereit war, deinste mehr reeller Art zu erweisen bereit war, deinschen nochmals wiederholten, leidenschaftlichen Ansinnen nach Gewährung seiner Freundschaft zu entsprechen vermochte. Duletz sah er Plessing, fünfzehn Iahre nach dem ersten Zusammentressen, in Duisdurg, wo mit der Rückschau in frühere Tage ein friedlicher Abend inmitten unruhigster Zeiten ausgefüllt wurde, wo Goethe aber wiederum, wie einst in Wernigerode, mit dem traurigen Eindrucke eines unbefriedigten und unbefriedigenden Menschendaseins scheiden mußte, den das letzte Blatt in der Geschichte dieses "sentimental-romanhaften Verhältnisses."

Aus Goethes Freundeskreise, 1868, S. 343—83.) Goethe selbst äußert sich darüber W. 33, 227.

<sup>1)</sup> ebb. 2) ebb., bestätigt durch Briese Goethes aus Rom, so v. 20. 2. 1787 an Göschen. Br. 8, 199: "Wollen Sie bei H. Wensgand auf Ostern 60 S. für mich empfangen, welche derselbe v. H. Plessing in Werningerode an mich auszuzahlen angewiesen ist 2c." vgl. Grenzboten 1880, 355.

<sup>3)</sup> W. 33, 227.

<sup>4)</sup> W. 33, 228. 5) ebb. 208. Die Briefe Goethes an Pl. sind nach Möllers Ungabe (Möller, F. U. Arummacher u. seine Freunde, 1849) vernichtet worden. Bgl. Allg. dtsch. Biogr. 26, S. 277—81). Erhalten ist jedoch ein Schreiben Goethes vom 26. Juli 1782, welches auf sein Verhältnis zu Pl. ein Streissicht wirst: "Mein Betragen gegen Sie will ich nicht für eine Tugend ausgeben; notwendig war es. hätten Sie damals gedacht, was Sie jetzt denken, so wären wir näher. Doch der Mensch hat viele häute abzuwersen, die es seinen kubepunkt treffen und einen Wirkungskreis sinden! So viel kann ich Sie versichern, daß ich mitten

Nicht lange sollte nun, — um in den Spätherbst des Jahres 1777 zurückzukehren und den unterbrochenen Faden wieder aufzunehmen, — die Gelegenheit auf sich warten lassen, welche dem allgemeinen stürmischen Drängen nach einsamer freier Natur, wie den besonderen Absichten Goethes (Besichtigung des Bergbaues und Besuch dei Plessing) nach Wunsch entgegenkam. Eine Jagdpartie des Fürsten war es, die dem jungen Hoss und Staatsmanne, dem sonst unzertrennlichen Gesährten Karl Augusts, die Möglichkeit bot, seine Pläne zu verwirklichen und eine winterliche Fahrt in den Harz anzutreten, — plöglich, heimlich, in dem sast sluchtähnlichen Charakter des Ganzen wie ein Vorspiel der spätern Reise nach Italien! Denn niemand wurde eingeweiht, 1) nicht einmal Frau von Stein, und vom Herzoge

im Glück in einem anhaltenden Entsagen lebe und dei aller Mühe und Arbeit sehe, daß nicht mein Wille, sondern der Wille einer höhern Macht geschieht, deren Gedanken nicht meine Gedanken sind. Leben Sie wohl! Wenn Sie sich mit mir unterhalten mögen, sollen mir Ihre Briese jederzeit willkommen sein" (Br. 6, 14).

<sup>1) 16.</sup> Nov.: "Projekte zur heimlichen Reise" (Tb. 1, 54). — Bgl. Camp., W. 33, 214, sowie Br. 3, 201, wo es noch heißt: "Wer niemanden, wo ich bin." Ebenso an Merck: "Da war ich 14 Tage allein, kein Mensch wußte, wo ich war" (Br. 3, 238). "Bruder Wolf ist mit dem Herzoge wieder auf Abenteuer. In 14 Tagen sollen sie wieder hier sein. Das gebe Gott! befinden sich übrigens an Leib und Seele frisch und gesund," so berichtet Wieland an Merck (Riemer, Mitt. ü. G. II, 52).

ein Urlaub nur unter der Form erbeten, "nach einem kleinen Umwege" sich der Tagdgesellschaft "anschließen zu dürfen," 1) — ein Umweg, welcher sich allerdings zu annähernd drei Wochen, fast der Dauer des Tagdzuges ausdehnen sollte.

Während Karl August mit seiner Begleitung schon am 27. November nach Marksuhl bei Gisenach außbrach, um den Klagen des Landvolkes über die Verwüstungen des Schwarzwildes ein Ende zu seizen, \*) verließ Goethe zwei Tage später in der Frühe Weimar, sich nordwärts über den Ettersberg der goldenen Au und dem Harze zuwensend. Der Sturm pfeist um ihn; 4) auf "scharses Schlossenwetter" solgen "mitunter Sonnenblicke," 5) und die "wunsderbar dunkle Verwirrung" 4) seiner Gedanken löst sich in "reine Ruh". 5) Mit der alten Wanderlust ergreift es ihn; wie ein Ausammen der Besreiung klingt das, was er aussjubeln muß:

"Aur die Freude, die ich wie ein Kind habe, sollten Sie im Spiegel sehen können! . . . . . Gar hübsch ist's, auf seinem Pferde mit dem Mantelsäckehen wie auf einem Schiffe herumzukreuzen!" 6)

<sup>1)</sup> W. 33, 213. — 2) Schöll in Br. an Fr. v. St. 1, 429.

<sup>3)</sup> Ib. 1, 54 den 29. Nov.

<sup>4)</sup> Abschiedsgruß an Frau v. Stein, Br. 3, 189.

<sup>5)</sup> Tb. 1, 54 den 29. Nov.

<sup>6)</sup> Br. 3, 190 (2. Dez.), auch an Merck, Br. 3, 238. Eine genaue Skizze der Harzreise nach örtlichen und zeitlichen Details, wie sie H. Proehle den Spuren Goethes solgend gibt, ("Goethe und der Harz" in seinen Abhandlungen über Goethe, Schiller, Bürger und einige ihrer Freunde, 1889, S. 32—44) ist in diesem Zusammenhange nicht beabsichtigt. Ein kurzes Itinerare mit Chronologie der Briese bei Abeken, Goethes Harzreise im Winter, West. Jahrb., 17. Vo. 1865. S. 315.

Nicht Härten der Witterung, nicht Unbequemlichkeiten des Weges, nicht nächtliches Dunkel trüben seine Stimmung; allem weiß er einen eigenen Reiz abzugewinnen:

"Den 30.: Sonntag früh nach sechsen in Greusen mit einem Boten ab. War scharf gefroren und die Sonne ging mit herrlichsten Farben auf. Ich sah den Etters= berg, den Inselsberg, die Berge des Thüringer Waldes hinter mir. Dann in Wald, und im Heraustreten Son= dershausen, das sehr angenehm liegt. Die Spitze des Brockens einen Augenblick . . . . Dann bei Nord= hausen weg . . es hatte schon gegen Mittag zu regnen angefangen. Die Nacht kam leise und traurig. Auf Sachswerben, wo ich einen Boten mit einer Laterne nehmen mußte, um durch die tiefe Finsternis hierher (Ilefeld) zu kommen . . . . War den ganzen Tag in gleicher Reinheit." 1) — Und ähnlich wie im Tagebuch im brieflichen Berichte: "Lieb Gold, Wege mitunter!! . . . . Und wenn nun gleich die allzugefällige Nacht einem sich an den Rücken hängt!! — die Trauer an den langen seichten Wassern hin in der Dämmerung." 2)

Schon am dritten Tage entzückt ihn der herrliche Eintritt in den Harz:

"Den 1. Dezember. Montag früh sieben von Ilefeld ab. Mit einem Boten gegen Mittag in Elbingerode. Felsen und Bergweg. Gelindes Wetter, leiser Regen dem Geier gleich. — "3)

Wie einst in der Verkleidung des Wirtssohnes nach Sesenheim, 4) so ist er auch jetzt unter fremdem Namen in die Welt hinausgeritten:

<sup>1)</sup> Ib. 1, 55. — 2) Br. 3, 189, 2. Dez.

<sup>3)</sup> Ib. 1, 55. — 4) D. W., W. 27, 347 ff.

"Ich heiße Weber, bin ein Maler, habe iura studiert, oder ein Reisender überhaupt, betrage mich sehr höflich gegen jedermann und bin überall wohl ausgenommen." 1)

Wenn auch der Reiz des Geheimnisvollen dadurch noch erhöht wird, wenn es auch einer charakteristischen Vorliebe und Neigung Goethes entspricht, <sup>2</sup>)

"unbekannt in der Welt herumzuziehen," ist's ihm doch, "als wenn" er sein "Verhältnis zu den Menschen und Sachen so weit wahrer fühlte," 3)

so lockt es ihn wohl zumeist, auf diese Weise sich dem neuen Werther im Pfarrhause zu Wernigerode zu nahen. Als Zeichenkünstler aus Gotha, am Weimarer Hose wohlbekannt, 4) führt er sich bei Plessing ein, und besriedigt berichtet er vom Ergebnisse dieses Inkognitobesuches an die Freundin:

<sup>1)</sup> Br. 3, 192 (6. Dez.) — Tb. 1, 56 den 8. heißt es: "Nachemittag durchgelogen. Spazieren und Spaß mit den Fremden." Eine unlängst zu Tage gekommene, unmittelbare Bestätigung des Pseudonnyms führt Heistergk im 24. Bd. des G. Ib., S. 253 f. an. Im Fremdenbuch der Grube Dorothea bei Clausthal findet sich Blatt 25 b die Einzeichnung:

Johann Wilhelm Weber aus Darmstadt, b. 8. Dez. 1777.

Die Züge sind, wie das Facsimile im G. Ib. zeigt, ganz die Goethes. Das Datum stimmt ebenfalls mit dem Tb. (1, 56, den 8.) überein. Der Name Weber lag als Familienname der Mutter (Textor) nahe, ebenso die Angabe des Goethe so wohlbekannten Darmstadt. — Derselbe Name Weber übrigens auch in den Postsendungen (Br. 3, 320).

<sup>2)</sup> Bgl. H. Grimm, a. a. D. 60.

<sup>3)</sup> Br. 3, 192, d. 6. Dez.

<sup>4)</sup> Wenn auch der Bericht der Camp. über das Verhältnis zu Plessing den Hauptzügen der Entwicklung nach wohl zuverlässig ist, so dürfte doch die so anziehend geschilderte Szene des Inkognito-

"Mein Abenteuer hab' ich bestanden, schön, ganz, wie ich mir's vorauserzählt, wie Sie's sehr vergnügen wird zu hören, denn Sie allein dürsen's hören, auch der Herzog, und so muß es Geheimnis sein. Es ist niedrig, aber schön, es ist nichts und viel, — die Götter wissen allein, was sie wollen, und was sie mit uns wollen, ihr Wille geschehe." 1)

Nachdem er so seinen nächstliegenden Zweck erreicht, reitet er weiter, am Nordostabhange des Harzes hin:

Besuches in ihren Außerlichkeiten und Ginzelheiten einer kritischen Brüfung nicht stand halten. Während das Ib. notiert: "d. 3. Nach Wernigerode, mit Bl. spazieren auf die Berge pp. " (1, 56), ist hier von einem abendlichen Besuche im Blessingschen Sause die Rede (W. 33, 219—26), jedenfalls eine poetische Umgestaltung. Nach diesen späteren biographischen Ausführungen wünschte Bl. eine Schilderung des Weimarer Rreises, namentlich Goethes, die der fremde Rünstler "mit großer Ingenuität" vortrug; er klagte, daß Goethe ihn seit Monaten vergebens auf Untwort warten lasse, worauf dann, unter freundlicher Bewirtung, die Vorlefung jener merkwürdigen Blätter folgte, die G. "in- und auswendig kannte." Unter Entfaltung seiner ganzen Beredsamkeit suchte der Gast nun den Unglücklichen auf die Außenwelt. auf tätiges Eingreifen in die Wirklichkeit hinzulenken, schilderte ihm mit malerischer Poesie seine Winterreise und deren Gindrücke, kurz, bemühte sich, durch alles einem so "zarten Falle" Entsprechende "die überspannten Forderungen herabzustimmen," — jedoch ohne Verständ= nis zu finden: "es könne und solle ihm nichts auf dieser Welt aenügen," war die Versicherung, bei der Pl. beharrte. Aur zur Not entrann G. der Vorlesung des zweiten, ihm gleichfalls nicht unbekannten schriftlichen Erlasses, als er am späten Abend schied, um unter dem winternächtlichen Sternenhimmel aufzuatmen. Einer Einladung für den folgenden Tag entzog er sich durch ein freundliches Abschiedsbillet in der Frühe des nächsten Morgens.

<sup>1)</sup> Den 4. Dez., Br. 3, 190.

"Aber Issenburg auf Goslar . . . . ingrimmig Wetter." <sup>1</sup>) "Was die Stürme für Zeugs in diesen Gebirgen ausbrauen, ist unsäglich, Sturm, Schnee, Schlossen, Regen, und zwei Meilen an einer Nordwand eines Waldgebirgs her." <sup>2</sup>)

Wenn er bei günstigerer Witterung im Freien umhersschweift und zeichnet, <sup>3</sup>) so steigt er jetzt (nachdem schon vorsher die seltsamen Gestaltungen der Baumannshöhle den "reinen", "ruhigen" Blick <sup>4</sup>) erfreuten,) in die Tiefen der Berge hinab, <sup>5</sup>) und auch die Hüttenwerke an der Ocker werden eingehend besichtigt:

"Daß ich jetzt um und in Bergwerken lebe, werden Sie vielleicht schon erraten haben." <sup>6</sup>)

Und bei all dem ist Menschenleben und Treiben sein stetes Studium; der ursprünglichsten, unversälschtesten Natur= äußerung sucht er mehr und mehr nahe zu kommen:

"Den sonderbaren, dramatisch ministerialischen Effekt, den die Welt auf mich macht, durch die ich ziehe!! Das Schönste von dieser Wallfahrt ist, daß ich meine Ideen bestätigt sinde auf jedem Schritt über Wirtschaft, es sei ein Bauerngut oder ein Fürstentum, und daß sie so

<sup>1)</sup> Den 4. Dez., Tb. 1, 55.

<sup>2)</sup> Den 4. Dez., Br. 3, 190.

<sup>3)</sup> Den 2. und 6. Dez., Br. 3, 189 und 192 f.

<sup>4)</sup> Tb. 1, 55, ben 1. und 2. Dez. Vgl. Camp., W. 33, 216 f. und 224.

<sup>5)</sup> Den 5.—9. und 12.—13. Dez. (Rammelsberg, Goslar, Clausthal u. s. w.), Tb. 1, 55 und 56.

<sup>6)</sup> Den 9. Dez., Br. 3, 196. Bei dieser Gelegenheit entrinnt Goethe eben noch der Gefahr, durch ein herabstürzendes Felsstück zerschmettert zu werden: "Gestern, Liebste, hat mir das Schicksal wieder ein groß Rompliment gemacht" (Bgl. ebd.).

simpel sind, daß man gar nicht zu reisen brauchte, wenn man bei sich was lernte." 1) — und —

"Die Menschen streichen sich recht auf mir, wie auf einem Probierstein, ihre Gefälligkeit, Gleichgültigkeit . . . und Grobheit, eins mit dem andern macht mir Spaß, — Summa Summarum — es ist die Prätension aller Prätensionen, keine zu haben." <sup>2</sup>)

Mit menschlich warmer Empfänglichkeit und Teilnahme gibt er sich so dem Verkehr mit dem geringen Volke hin:

"Wie sehr ich wieder auf diesem dunkeln Zug Liebe zu der Klasse von Menschen gekriegt habe, die man die niedere nennt! die aber gewiß für Gott die höchste ist. Da sind doch alle Tugenden beisammen, Beschränktheit, Genügsamkeit, grader Sinn, Treue, Freude über das leidlichste Gute, Harmlosigkeit, Dulden, — Dulden — Ausharren in un — ich will mich nicht in Ausrusen verlieren." <sup>3</sup>)

Es ist ja ein tieser, ursprünglicher Drang seines Wesens, in den Szenen primitiven Lebens, des stillen,

<sup>1)</sup> Br. 3, 194, ben 7. Dez.

<sup>2)</sup> Br. 3, 195 f., den 9. Dez. Ein anschaulich ausgeführtes Einzeldild in der Szene im Gasthof zu Aseld (Camp. W. 33, 215 f., Tb. d. 30. Nov., 1, 55), wo G. durch eine Astlücke der Tür das Treiben einer fröhlichen Gesellschaft "ruhig beobachten konnte," als wenn der hinkende Teusel ihm zur Seite stehe: "gespensterhaft, als säh' ich in einer Berghöhle wohlgemute Geister sich erlustigen," — ein Seitenstück zu Br. 3, 194 den 9., wo er launig berichtet, wie er in seiner "Verkappung" nun die Menschen ganz vor sich gewähren und ihre Rolle gemächlich ausspielen läßt. Vgl. dazu die Umwandlung, welche die Szene in Auerbachs Keller (Faust, I. Teil, W. 14, 98 ff.) gegenüber der ursprünglichen Fassung im Urfaust erfährt.

<sup>3)</sup> Br. 3, 191, ben 4. Dez.

seiner selbst nicht bewußten, von der Aatur getragenen Daseins die objektiven Gegenbilder seiner subjektiven Stimmungen zu suchen, 1) ein Drang, der auch jetzt seine Verwirklichung sindet, mit unendlicher Befriedigung ihn erfüllend:

"Der Auten aber, den das auf meinen phantastischen Sinn hat, mit lauter Menschen umzugehen, die ein bestimmtes, einsaches, dauerndes, wichtiges Geschäft haben, ist unsäglich. Es ist wie ein kaltes Bad, das einen aus einer bürgerlich wollüstigen Abspannung wieder zu einem neuen kräftigen Leben zusammenzieht." <sup>2</sup>)

So bietet auch der bescheidenste Genuß des Daseins dem Wanderer Erfrischung; "er stürzt sich in Frost, um ganz die Erwärmung zu fühlen, taucht in Nacht, um fröhlich zum Lichte emporzusahren, in Müdigkeit und Hunger, um die Wohltat der Labe und des Lagers zu segnen, in Winter und Gesahr, um im einsachsten Lebensgefühl sich zu erbauen:" <sup>3</sup>)

"Wie wenig der Mensch bedarf, und wie lieb es ihm wird, wenn er fühlt, wie sehr er das wenige bedarf!" 4) — "Ich drehe mich auf einem sehr kleinen, aber sehr merkwürdigen Fleckchen Welt herum. Die kurzen Tage machen alles weiter. Und es ist gar ein schön Gefühl, wenn von Platz zu Platz aus Abend und Morgen ein Tag wird." 5)

<sup>1)</sup> In dichterischer Umsetzung in Werther und Faust, wo diese Gegenbilder so mannigfaltig und so ungemein bezeichnend für den Dichter hervortreten. Bgl. B. Hehn, Gedanken über Goethe, S. 189.

<sup>2)</sup> Br. 3, 195, den 9. Dez. — 3) Schöll, Br. an Fr. v. St. 1, 69.

<sup>4)</sup> Briefe 3, 191, den 4. Dez. — 5) Br. 3, 193, den 6. Dez.

Und in dies ganze Streben und Weben spinnen Freundschaft und Liebe ihre bunten Fäden hinein; in der Trennung ist der Einsame denen nahe, welche er zurücksgelassen hat, — vor allem Frau von Stein, die er zur steten Teilnehmerin all seiner Eindrücke und Empfindungen macht; 1) es kommen Stunden, da dieses Gedenken zu wehmütiger Sehnsucht sich steigert:

"Ich denke des Tages hundertmal an den Herzog und wünsche ihm den Mitgenuß so eines Lebens, aber den rechten Geschmack davon kann er noch nicht haben, er gefällt sich noch zu sehr, das Natürliche zu was Abenteuerlichem zu machen, statt daß es einem erst wohl tut, wenn das Abenteuerliche natürlich wird."")... "Seute den ganzen Tag schwätz ich mit Ihnen, was ich des Abends schreiben wollte."") Ich "habe Ihnen viel erzählt unterwegs, o ich bin ein geschwäßiger Mensch, wenn ich allein bin." 4) — "Seute früh hab ich wahrschaftig schon Heimweh, es ist mir, als wenn mir mein Tal wie ein Klotz angebunden wäre. Ich bin immer um unsere Gegenden und tresse Sie vermutlich da an." 5) — "Also, daß Ihre Liebe bei mir bleibe und die Liebe der Götter!" 6)

So streift er durch Täler und Höhen umher, voll und ganz dem Augenblicke lebend:

<sup>1)</sup> Um das Geheinnis zu wahren, gelangten die Brieffendungen durch Vermittlung seines Dieners Ph. Seidel an Frau v. Stein. Vgl. Br. 3, 201, sowie Schöll, Br. 1, 431.

<sup>2)</sup> Br. 3, 196, den 9. Dez. — 3) Br. 3, 194, den 8. Dez.

<sup>4)</sup> Br. 3, 200, den 11. Dez.

<sup>5)</sup> Br. 3, 193, den 7. Dez. Bgl. Ib. 1, 55: "Heimweh."

<sup>6)</sup> Br. 3, 197, den 9. Dez.

"Ich weiß nun noch nicht, wie sich diese Irrsahrt endigen wird, so gewohnt din ich, mich vom Schicksale leiten zu lassen, daß ich gar keine Hast mehr in mir spüre; nur manchmal dämmern leise Träume von Sorg-lichkeit wieder auf; die werden aber auch schwinden.")

Das Glück dieser Gegenwart wirst milde Strahlen auch auf die Vergangenheit; nur dann und wann ein schwacher Reslex dessen, was ihn hinausgetrieben!

"Was die Unruhe ist, die in mir stickt, mag ich nicht untersuchen, auch nicht untersucht haben. Wenn ich so allein bin, erkenn ich mich recht wieder, wie ich in meiner ersten Jugend war, da ich so ganz allein unter der Welt umhertrieb. . . . So lang ich im Druck lebte, so lang niemand für das, was in mir auf= und abstieg, einig' Gefühl hatte, vielmehr, wie's geschieht, die Menschen erst mich nicht achteten, dann wegen einiger widerrennender Sonderbarkeiten scheel ansahen, hatte ich mit aller Lauterkeit meines Herzens eine Menge falscher, schieser Prätensionen. . . Da war ich elend, genagt, gedrückt, verstümmelt, wie Sie wollen. Jetzt ist kurios, besonders die Tage her in der freiwilligen Entäußerung, was da für Lieblichkeit, für Glück drinne steckt." <sup>2</sup>)

Es ist, als ob inmitten dieser Selbstbesinnung, in dem Ernst der Stimmung, der alles durchwaltet, das Bewußtsein eines neuen Lebensgehaltes sich verdichte:

"Sie sehen wohl, daß ich auf den Bergen bin, weil sich in so wenig Stunden das Alima so sehr verändern

<sup>1)</sup> Br. 3, 191 f., den 4. Dez.

<sup>2)</sup> Br. 3, 195, den 9. Dez. Agl. einen ähnlichen Rückblick Tb. 1, 93 f.

kann. Aber nicht allein das Klima. Ich hab Ihnen viel zu erzählen, wenn ich wiederkomme." 1)

Von einem Wunsche aber wird die scheinbar planlose Weitersahrt geleitet; dunkle Andeutungen an Frau von Stein lassen schließen, daß es ihn, immer bestimmter, unswiderstehlicher, zu einem kühnen Ziele hinlockt, welches indes, unerreichbar, wieder in die Ferne zu schwinden droht:

"Guten Morgen noch bei Lichte! Es regnet ara, und niemand reist, außer, wen Not treibt und dringend Geschäft, und mich treiben seltsame Gedanken in der Welt herum." 2) - "Eine reine Ruh und Sicherheit umgibt mich, bisher ist mir noch alles zu Glück ge= schlagen, die Luft hellt sich auf, es wird diese Nacht sehr frieren. Es ist erstes Viertel, ich hab' einen Wunsch auf den Vollmond, wenn ihn die Götter erhören, wär's großen Dank wert. Ich nehm auch nur mit der Hälfte vorlieb." 3) — "Mir ist ganz wunderlich, als wenn mich's von hier weapeitschte." 4) - "Schöne Mondnacht, und alles weiß im Schnee." 5) - "Liebes Gold! Ich habe an keinem Orte Ruh, ich habe mich tiefer ins Gebirg gesenkt und will morgen von da in seltsame Gegenden streifen, wenn ich einen Führer durch den Schnee finde." 6)

Am 10. Dezember gelangt Goethe von Altenau?) zum sogenannten Torfhause am Brocken, 8) einer Försterswohmung, noch zwei Stunden vom Gipfel entsernt; 9) aber

<sup>1)</sup> Br. 3, 193, den 7. Dez. abends.

<sup>2)</sup> Den 5., Br. 3, 192. — 3) b. 6., Br. 3, 192.

<sup>4)</sup> Den 7., Br. 3, 193. — 5) ebb. — 6) d. 9., Br. 3, 196.

<sup>7)</sup> und 8) Ib. 1, 56 und 57. — 9) Br. 3, 200, ben 10.

auch jetzt ist bei Nebel und Schnee kein Führer zu ermitteln; selbst der Förster, der hier schon viele Iahre am Fuße des Berges wohnt, hält das Wagnis einer Brockenbesteigung um diese Iahreszeit für unmöglich: 1)

"Da saß ich mit schwerem Herzen, mit halben Gebanken, wie ich zurückkehren wollte. Und ich kam mir vor wie der König, den der Prophet mit dem Bogen schlagen heißt und der zu wenig schlägt. Ich war still und bat die Götter, das Herz dieses Menschen zu wens den und das Wetter, und war still."

Da plözlich sinkt der Nebel, — und schon um Mittag steht der Wanderer auf der Höhe des Gebirges bei klarer, heiterer Sonne,<sup>2</sup>) fühlt sich beim Abstiege durch die herr=

"Quis coelum posset nisi coeli munere nosse Et reperire Deum, nisi qui pars ipse deorum est?" Vgl. Proehle, a. a. D. S. 50. Goed. 4, 488.

<sup>1)</sup> Br. 3, 75—78 an Merck. — Eine an sich hervorragende Leistung kann zwar die Besteigung des Brockens im Winter nicht genannt werden; bezeichnend ist aber, daß zu einer Zeit, "da erst wenige Menschen an einem solchen Unternehmen Vergnügen fanden," diese Winterpartie von Goethe unternommen wurde. Vielleicht kannte er die Brockenbesteigung von Chr. Mylius, der sich von Osnabrück aus den Weg durch drei Fuß hohen Schnee bahnte (hsg. v. Kästner und Mylius in den "Physikalischen Belustigungen," Stück 24); oder Zachariä's Winterreise von Goslar nach Clausthal, in seiner "Hercynia" scherzhaft besungen. Vgl. Proehle, a. a. D. S. 31, Fr. Maschek, Goethes Reisen. A. Scheffer, Goethes Ode: Harzeise im Winter (Pädagogische Blätter, 7. Bd. 1878, S. 156) führt frühere Brockenbesteiger an, darunter noch manche bekannte Dichternamen.

<sup>2)</sup> Damals stand auf dem Brockengipfel erst das Häuschen, welchem der Brockenschriftsteller Schröder später den Namen "Wolkenhäuschen" gab. Bei seiner dritten Brockenbesteigung trug Goethe sich in das Fremdenbuch ein:

liche Erscheinung farbiger Schatten "in eine Feenwelt" versetzt, 1) und bei hereinbrechender Nacht versenkt er sich in den Zauber der Vollmondbeleuchtung. Ganz hingerissen von der Erhabenheit des schneebedeckten Gebirges offensbart er jetzt, noch am Abende, der Freundin das, was er bisher so sorgfältig als Geheinnis gehütet, und jedes Wort zeugt von dichterischer Begeisterung, von einer religiösen Weihe, die in alles hineinstrahlt:

"Was soll ich dem Herrn sagen mit Federspulen, was für ein Lied soll ich von ihm singen? im Augen= blick, wo mir alle Prosa zur Poesie und alle Poesie zur Brosa wird. Es ist schon nicht möglich, mit der Lippe zu sagen, was mir widerfahren ist, wie soll ich's mit bem spigen Ding hervorbringen. . . Liebe Frau! Mit mir verfährt Gott wie mit seinen alten Seiligen, und ich weiß nicht, woher mir's kommt. Wenn ich zum Be= festigungszeichen bitte, daß möge das Fell trocken sein und die Tenne naß, so ist's so, und umgekehrt auch, und mehr als alles die übermütterliche Leitung zu meinen Wünschen. Das Ziel meines Verlangens ist erreicht, es hängt an vielen Fäden, und viele Fäden hingen davon ab, Sie wissen, wie symbolisch mein Dasein ist - - -Und die Demut, die sich die Götter zu verherrlichen einen Spaß machen, und die Hingegebenheit von Augenblick zu Augenblick, die ich habe, und die vollste Erfüllung meiner Hoffnungen — —. Ich will Ihnen entdecken (sagen Sie's niemand), daß meine Reise auf den Barz

<sup>1)</sup> W. 41, 337. Die ausführlichere Beschreibung und Erklärung dieser Erscheinung in dem Entwurf zur Farbenlehre: "alles in Purpur und Grün", "die zwei lebhasten und so schön übereinstimmenden Farben, gekleidet" (N. S. 1, 35, § 75).

war, daß ich wünschte, den Brocken zu besteigen, und nun, Liebste, bin ich oben gewesen, ob mir's schon seit acht Tagen alle Menschen als unmöglich versichern. Aber das Wie, von allem das Warum soll aufgehoben sein, wenn ich Sie wiedersehe. . . . .

Ich sagte: "Ich hab' einen Wunsch auf den Vollmond! — Nun, Liebste, tret ich vor die Türe hinaus, da liegt der Brocken im hohen herrlichen Mondschein über den Fichten vor mir, und ich war oben heut und habe auf dem Teuselsaltar meinem Gott den liebsten Dank geopfert." 1)

Am Abend des folgenden Tages erst einige Ginzelsheiten, und zum Schluß:

Und im Tagebuch:

".. Was ist der Mensch, daß Du sein gedenkst!.."3)

Nachdem die Eindrücke und Empfindungen der Reise sich bisher in aufsteigender Linie bewegt haben, fluten sie nach dem Brockenerlebnis ebenso deutlich wie natürlich zurück. Noch einige Tage zieht Goethe nun umher; aus

<sup>1)</sup> Br. 3, 199 f., den 10. Nachts gegen 7.

<sup>2)</sup> Br. 3, 200 f., ben 11. Dez.

<sup>3)</sup> Tb. 1, 56, den 10. — Der Lieblingsspruch auch den 7. Nov. 1776, Tb. 1, 26 f. und den 8. Nov. 1777, Br. 3, 184.

der Region des Schnees gelangt er wieder in feuchtere Witterung. Dann wendet er sich heimwärts und erreicht am 15. Dezember in Eisenach den Herzog und die Jagdsgesellschaft, um sie an der prasselnden Kaminflamme mit der Erzählung seiner wunderlichen Abenteuer, der Schilsderung des ganzen prächtigen Rittes zu rühren und zu ergöhen. 1) Alm 16. ist er wieder in Weimar, 2) seinem kleinen Neste, vom Winter in Sturm gewickelt, in Schnee verweht, 3) zu dem schon auf der Reise das Heimweh ihn wieder hingezogen hat.

<sup>1)</sup> Tb. 1, 58, den 15. und Komm. W. 41, 338; Br. 3, 203, den 27. (?) Dez.: "Hier sind Plessings Papiere."

<sup>2)</sup> Tb. 1, 58, ben 16. Dez.

<sup>3)</sup> So nennt er es Tb. 1, 50.

Und nun zur Obe "Harzreise im Winter", der treuen Abspiegelung einer glücklichen Wirklichkeit, wie sie im Zussammenwirken des Sinzelnen zum Ganzen aus der Fülle des Erlebten emporwächst, — dieser Fülle des Erlebten, die an sich schon anziehend und sessenden, nun auch der Dichtung noch höheres künstlerisches Interesse leiht, ja, besdeutsam alle die kleinen Kätsel derselben zu lösen und einfachslichtvolle Zusammenhänge zu erschließen vermag!

Am frühen Morgen bricht der Reisende auf; die Stadt liegt hinter ihm. 1) Bald umgibt ihn das Schweigen und die Öde der winterlichen Natur: nur hoch in den Lüften, im düstern, schweren Gewölk, das sich schneedrohend von Norden heranwälzt, ein majestätischer Vogel, ein Geier, — fast regungslos, in dem unmerklichen, gleichmäßigen Schlage seiner Schwingen wie von den Wolken getragen! Den einsamen Wanderer fast dieses eigenartige Bild, so unmittelbar erlebt und geschaut, 2) mit unwiderstehlichem

<sup>1)</sup> Romm. 41, 330. — 2) Der Komm. sagt zwar nur: "Ein schwerer, schneedrohender Himmel wälzt sich ihm entgegen" (ebd.) — das Bild ist also immerhin aus der Situation entstanden zu denken. — Camp. W. 33, 215 u. 224, heißt es aber ausdrücklich: "Im düstern und von Norden her sich heranwälzenden Schneegewölksschwebte hoch ein Geier über mir."...."jener morgendliche Schneehimmel über den Bergen". Im Tagebuch 1, 54: "Früh gegen 7 ab übern Ettersberg in schossen. Schlossen." Die Lebhaftigkeit der

Reize. Es wird ihm zum Abbilde seines eigenen gegenswärtigen Zustandes: losgelöst von allem beengenden Geswirre und Getriebe, — schwebend über dem Alltagsleben, — jede Hast, jede Sorglichkeit wie ein leise verdämmernder Traum in der Tiese, 1) — von reiner Ruh und Sicherheit umgeben, 2) so schaut auch er aus unendlich sreier, stiller Höhe herab. Da lösen sich die ersten Töne des Sanges; das, was ihn in den Tagen der Weltabgeschiedenheit beswegt, emporhebt, will sich zum Liede gestalten, ernstseierlich, leidenschaftslos, in gedämpste Empfindungen gestaucht:

- Dem Geier gleich, Der auf schweren Morgenwolken Mit sanftem Fittich ruhend Nach Beute schaut,
- 5 Schwebe mein Lied.3)

Und wie das Bewußtsein dieses Dichterberuses und Dichterruhmes ihn mit alles überflutender Gewißheit durch= dringt, wie sein ganzes Wesen von vollem, beglückendem

Erinnerung hier, wie die Abereinstimmung der Situation dort, überhaupt die wechselseitige Ergänzung der kleinen Einzelzüge läßt ein wirkliches Erleben für dieses Bild vom Geier wohl ohne Zweisel, wobei impulsives Ineinanderschmelzen mit dem literarisch-konventionellen Motive nicht unbedingt ausgeschlossen ist. G. v. Loeper, Goethes Gedichte 1882—84, 2, 317 erkennt nur homerische oder diblische Reminiszenzen. Hiergegen wohl B. Litmann, Goethes Lyrik, Erläuterungen nach künstlerischen Gesichtspunkten, 1903 S. 204. Borliegende Abhandlung ist vor Erscheinen dieses Buches entstanden und war bereits im wesentlichen abgeschlossen. Nachträglich ist, soweit dies ersorderlich schien und möglich war, darauf Bezug genommen worden.

<sup>1)</sup> S. o. S. 38. — 2) S. o. S. 39.

<sup>3)</sup> Ein Eingangsbild von ähnlicher charakteristischer Bestimmtheit in "Wanderers Sturmlied" (W. 2, 67):

Daseinsgefühle überfließt, — in unendlicher Weite tut es sich da vor seinen Blicken auf: im eigenen Ich erfaßt er das Los der ganzen Menschheit; ihr Leben und Streben, ihr Glück und Leid stellt sich ihm dar in seiner starren Gegensätzlichkeit, mit der Unabänderlichkeit ewiger Schickssalsssprüche. Der erste Ukt, die dichterische Erhebung, bedingt ohne weiteres den zweiten, dieses geistige, erhabene Schauen als seine, ureigenste Bestimmung:

Denn 1) ein Gott hat Iedem seine Bahn Vorgezeichnet, Die der Glückliche Nasch zum freudigen Ziele rennt.

Die momentane Vorstellung der vom Glück Vevorzugten, so selbstverständlich als Reflex der ganzen Situation,<sup>2</sup>) verslüchtigt sich alsbald, und die Gegenvorstellung gewinnt

Wen du nicht verlässest, Genius, . . . . Wird dem Regengewölk, Wird dem Schlossensturm Entgegen singen, Wie die Lerche, Du da droben."

Kgl. D. W., 13. B. (W. 28, 213 f.): "Die wahre Poesse . . . hebt uns . . . in höhere Regionen, und läßt die verwirrten Irrsgänge der Erde in Vogelperspektive vor uns entwickelt liegen."

<sup>1)</sup> Die Auffassung des Dichterberuses bildet also den inneren Faden, etwas schwierig, ebenso wie die prägnante Kühnheit des syntaktischen Anschlusses ("denn"). Abeken a. a. D. 181 weist auf das griechische yaę, das da gesetzt wird, wo auf eine Ankündigung das Angekündigte solgt.

<sup>2)</sup> Romm. 41, 331.

intensivere Gestaltung: während dort ein frohes, selbstgewisses Streben, 1) hier nur ein fruchtloses Ringen gegen Hindernis und Hemmung, und endlich auch der Tod, der einzige Befreier, nur als Bringer herben Schmerzes nahend (denn die Liebe zum Leben wurzelt so tief in der menschlichen Natur)!

Wem aber Unglück
Das Herz zusammenzog,
Er sträubt vergebens
15 Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fadens,
Den die doch bittre Schere
Aur einmal löst.

Gerade das Bild des Unglückes liegt dem sinnenden Dichter unmittelbar nahe; gilt doch einem armen, gequäleten Jünglinge zunächst seine Fahrt, und noch so manches ihm engverbundene Dasein mag ihm vorschweben.<sup>2</sup>)

Es sind unzweifelhaft antike Reminiszenzen, welche der engen, frappierenden Verkettung der ganzen Gleichnis= reihe zu Grunde liegen.3) Über all diesen Kontrasten steht

<sup>1)</sup> R. M. Meyer, Goethe als Psycholog (G. Ib. 22, \*14) erblickt in diesen Gedankengängen die Goethe eigentümliche Gegenüberstellung von "Streben" und "Irren". Letzteres wäre allerdings weniger deutlich ausgedrückt als ersteres, (d. h. das aus dem innersten Kern der Individualität herauswachsende Bedürfnis, sich dem eigenen "Formtrieb" entsprechend zu entwickeln).

<sup>2)</sup> Goethe gedenkt in dieser Zeit wiederholt seiner verstorbenen Schwester, die auch nicht ein Kind des sonnigen Glückes war; vgl. Br. 3, 188 (16. Nov.) und Tagebuch W. 1, 55 (7. Dez.): "Gedurtstag meiner abgeschiedenen Schwester." —

<sup>3)</sup> B. Litmann (a. a. D. S. 205) vergleicht die raschen und deshalb etwas schwierigen, aber streng logischen Gedankenübergänge

das starre Fatum, die schicksalvorzeichnende Macht; deutlich klingt dann (— wachgerusen durch die Situation der ungewohnten, kämpsenden Fahrt —) die Vorstellung der griechischen Rennbahn mit dem kühnen Lause des Siegers an, ') und leise spielt diese auch noch hervor aus dem Vilde der "Schranken", welche den Unglücklichen auf seinen Platz dannen, die Entfaltung seiner Kräfte unmöglich machen — um dann, durch die Vorstellung verstrickender, unzerreißdarer Fesseln ausgelöst und einen Moment sestzgehalten ("Beengung des Herzens"), fast unmerkdar überzugehen in das homerische Vild des Lebenssadens, den die Parzen spinnen und zur bestimmten Zeit zerschneiden.") Die Unwiderrusslichkeit des Schicksals tritt als Grundelement Goethischer Anschauungen in dieser Epoche nicht sels

"Weh mir, es haben die Übermächtigen Der Heldenbrust grausame Qualen Mit ehrnen Ketten sest aufgeschmiedet."

(3ph. III. 2, W. 10, 56).

"Ein ehern Band schmiedet der Gott um ihre Stirne" . . . "ehern Geschick" (ebd. W. 10, 16 u. 24). — Bild vom Neh: I. 3 V. 41 und Iph. II 2. W. 10, 39 u. 40. — Der Schicksalssfaden: I. 20, V. 127—28; 24, V. 390 u. 97 und Faust II. W. 15, 33. Kontrastierend:

"Unsere Rückkehr hängt an zarten Fäden, Die, scheint es, eine günst'ge Parze spinnt." (Iph. III. 3, W. 10, 57).

V. 6—19 mit dem Heraufsteigen kristallener Luftblasen aus der Tiefe eines Brunnens, — ein sehr anziehendes Bild.

<sup>1)</sup> Der Pindarsche Vorstellungskreis, namentlich die Siegesgessänge, sind Goethe so ganz geläusig; man vgl. nur "Wanderers Sturmslied" (W. 2. 70 V. 101—109): "Wenn die Räder rasselten, Rad an Rad rasch ums Ziel weg 2c."

<sup>2)</sup> Manche erklärende Parallelstellen gerade in den an den griechischen Anthus knüpsenden Iphigenie-Vorstellungen:

ten hervor; 1) sie taucht auch wiederholt in den Vorsstellungskreisen der Harzreise auf, und zwar in der Form, daß er sich selbst zu den von einem freundlichen Geschicke Geleiteten zählt. 2)

Eine Unterbrechung! Ein Landschaftsbild fesselt den Dichter und zieht ihn von seinem bisherigen Sinnen ab; eine neue Gedankenslucht eröffnet sich. Dohl auf einer Höhe, am Rande eines Gehölzes haltend, überschaut er die öde, winterliche Gegend. Raum eine Spur von Leben! Teiche und Seen gestroren! Alles wie erstarrt! Aur vorüberhuschendes Wild dicht in der Nähe, das ebensoschnell wieder im Schutze des Waldes verschwindet, und in der Ferne die Umrisse menschlicher Behausungen, die eben emportauchen, —— eine Stadt ), vielleicht die "wundereichen Turms und Mauerbesestigungen" von Nordhausen, (deren Anblick "bei hereinbrechender Dämmerung" auf Goethe so lebhasten Eindruck hervorbrachte.

In Dickichts-Schauer Drängt sich das rauhe Wild,

Bittre Schere: nur aus dem schnellen Aber- und Abspringen der Gedanken zu verstehen, löst dieser Terminus dennoch treffend die beab- sichtigte Vorstellung aus.

"Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal, Meine Herrn und deine."

Sine mehr spinozistische Färbung in "Das Göttliche": "Nach ewigen, ehrnen, Großen Gesetzen, Müssen wir alle Unseres Daseins Kreise vollenden" (W. 2, 84). Bgl. auch Br. 3, 188 (16. Nov.) u. 3, 184 (8. Nov.). — 2) S. o. S. 33 und 41.

<sup>1)</sup> Vgl. Prometheus (W. 2, 77):

<sup>3)</sup> Romm. W. 41, 332. — 4) ebb.

<sup>5)</sup> Camp. W. 33, 224.

Und mit den Sperlingen Haben längst die Reichen In ihre Sümpse sich gesenkt.

Der rüstige Wanderer, der sich freiwillig aller städ= tischen Bequemlichkeiten entäußert und den Gefahren rauher, winterlicher Gebirgswege Trotz bietet, der die "Lieblichkeit und das Glück" selbstgewollter Entbehrungen durchkostet, 1) er faßt dieses Bild aus ganz eigenartiger Perspektive. In seiner Stimmung leidenschaftlichster, konzentriertester Ener= gie wird ihm solch natürliches Schutbedürfnis gegenüber den Särten der Natur für den Augenblick identisch mit weichlicher Flucht, und eine leicht verächtliche Auance fliekt unwillkürlich in die Ausmalung eines Zustandes, welcher für ihn nichts Verlockendes hat und dessen künst= lerisch anschauliche Umsekung einer etwas befremblichen. doch ihm naheliegenden Beobachtung oder Vorstellung entspringt. ("Und mit den Sperlingen haben längst die Reichen In ihre Sümpfe sich gesenkt" 2) Der geringschäkige Anflug dieses Vergleiches entspricht auch schon im allge= meinen der Situation des kühn Wagenden, des mühsam

<sup>1)</sup> S. o. S. 36.

<sup>2)</sup> H. Dünger, Goethes Inrische Gedichte 9, (69. Bd. der Erläuterungen zu den deutsch. Klassikern) S. 58 weist gegenüber der Erklärung des Dichters, der von "Rohrsperlingen" spricht, (Romm. B. 41, 333), darauf hin, daß nur Feldsperlinge gemeint sein können, die aber im Winter sich den Wohnungen der Menschen nähern", . . . "Rohrsperlinge suchen spätestens im September wärmere Gegenden aus". — Die Feststellung, ob hier "Rohrsperlinge" in Bestracht kommen dürsten oder nicht, möchte dei der Vieldeutigkeit dieser Bezeichnung schwer fallen, und die naturwissenschaftliche Kenntnis Goethes aus solchem Gebiete (1820!) wird doch nicht so gering ansauschlagen sein.

Reisenden, der "guten Mutes" bedürfend, sich leicht zum "Abermut" versteigt. (So der Kommentar!1))

An Beobachtung und Gleichnis anknüpfend, spinnt die Reslexion ihre Fäden weiter, 2) nachdem das Bild der Wohlshabenden und Wohlgeborgenen zu der vorher abgesbrochenen Gedankenreihe zurückgeführt hat. In variierensden Gestaltungen der Phantasie tritt die Bevorzugung der Lieblinge des Glückes wieder vor die Seele des Dichters, während das Hochgefühl der augenblicklichen Entäußerung, des ganzen auf sich selbst Gestelltseins noch nachwirkt und, sich zu leichter Selbstironie verdichtend, den beiden Bildern ihre Färbung gibt; denn unverkennbar bergen sie persjönliche Beziehungen 3) für den so ungewöhnlich begünstigeten Freund und Gesährten eines Fürsten:

Leicht ist's folgen dem Wagen,

Den Fortuna führt, Wie der gemächliche Troß Auf gebesserten Wegen Hinter des Fürsten Einzug.

Wie im früheren Bilde (in V. 9—10) das Ungehemmte, — das Zielbewußtsein und die Zielfreudigkeit — zum Ausdrucke strebte, so stellt sich das Leben des Glücklichen jetzt unter dem Gesichtspunkte des Unverdienten und Zufälligen, des mühelosen Genießens dar, sowohl in dem Wagen Fortunas (anscheinend eine Neubildung auf antiker Grundlage<sup>4</sup>), als in der charakteristischen Ergänzung der Züge im solgenden, ähnlichen Vilde.

<sup>1)</sup> Romm. W. 41, 332. — 2) Vgl. Litzmann a. a. D. 208.

<sup>3)</sup> W. 41, 332 von Goethe selbst in diesem Sinne erklärt.

<sup>4)</sup> Der Wagen ein ungewöhnliches Uttribut Fortunas, bei Horaz ein "Wagen des Ruhmes". Vielleicht spielt, etwa aus v. 9-11, die Vorstellung des Siegeswagens hinein.

Und nun eine überraschende Wendung! Wenn das Glück die Menschen zusammenführt, sie zur Geselligkeit lockt, so ist Vereinsamung und Verlassenheit ein Los des Unglücklichen —; indem dieses kontrastierende Moment in der Seele des Dichters Gestalt gewinnen will, kommt ihm plöhlich eine neue Unschauung in eigenartig packender Weise entgegen. 1)

Ein Wanderer in der Wildnis, dessen Schritt, einen Augenblick herannahend, sich nun wieder entsernt und langsam in der Ferne verhallt! verschwunden und versloren im einsamen, totenstillen Walde! Wirklichkeit und Idee sließen in eins, und die Gestalt des Jünglings, den der Dichter in selbstgewählter Abgeschlossenheit aussuch will, löst sich von dem Hintergrunde allgemeiner Betrachtung und tritt greisbar und lebensvoll vor sein Auge:

Uber abseits, wer ist's?

Ins Gebüsch verliert sich sein Psad, Hinter ihm schlagen
Die Sträuche zusammen,
Das Gras steht wieder auf,
Die Öde verschlingt ihn. 2)

<sup>1)</sup> Offenbar ist es bei der wunderbaren Unmittelbarkeit der folgenden Zeichnung u. den parallelen schöpferischen Vorgängen V. 1—5, 19—20 teils auf ungenaue Erinnerung zurückzusühren, teils auf die (wohl nicht zufällige) Kürze des Kommentars in dieser Partie, wenn der Dichter allgemein von einem "Ausmalen", also einer geistigen Operation ohne Grundlage der Anschauung spricht (W. 41, 333).

<sup>2)</sup> Wgl. Tasso II, 1. W. 10, 144:

Auf diesem Wege werden wir wohl nie Gesellschaft sinden, Tasso! Dieser Pfad Verleitet uns, durch einsames Gebüsch, Durch stille Täler fortzuwandern."...

Den Zustand des Armen, welcher ihm so unmittelbar wieder nahe gebracht worden, malt die Phantasie des Wanderers weiter aus, und zwar in den Farben inniger Gemütsteilnahme, menschlichswarmer Empfindung, wie sie ihn auf den Weg geführt und nun seine Gedanken intenssiv und dauernd in diese eine Richtung lenkt: 1)

- Uch, wer heilet die Schmerzen Des, dem Balsam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank? Erst verachtet, nun ein Verächter,
- 40 Zehrt er heimlich auf Seinen eigenen Wert In ung'nügender Selbstsucht.

In die engen Fesseln eines ungünstigen Geschickes gebannt und doch am Dasein hängend (V. 13—19), vereinssamt und verlassen (V. 29—35), so schwebte die Lage des Unglücklichen dem Dichter zunächst vor, — das erste Stabium eines qualvollen Zustandes! Und nun eine weitere Entwicklung, eine Steigerung durch neue, verhängnisvollere Symptome, in dang hervordrechender Klage ersaßt! Das edelste Bedürsnis des Menschen, zugleich Indegrissseiner Glückseligkeit, sein Streben nach Verständnis und Teilnahme, nichts anderes als dieses ist Quelle des Elendes für den Jüngling geworden; die indem er sich mißvers

<sup>1)</sup> Camp., W. 33, 217, spricht Goethe von dem "damaligen liebevollen Zustande" seines Innern.

<sup>2)</sup> Derselbe Gebanke, welcher die innere Verbindung von V. 29—35 mit 35-43 bildet, kehrt ähnlich im Tasso wieder ( $\mathfrak{W}$ . 10, 117):

<sup>&</sup>quot;Die Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt, Und wer sie meidet, wird sie bald verkennen,

standen und zurückgestoßen fühlt, wird Menschenflucht gar bald zum Menschenhasse. 1) der Lebensmut und Lebenskraft zerstört. In dieser Individualisierung einer einzigen un= glücklichen Disposition, in diesem so unendlich feinen, vertieften Charakterbilde des jungen Plessing steigt wohl die Erinnerung eigener vergangener Stimmungen in der Seele Goethes empor: 2) die Jahre krankhafter Auflehnung gegen die Wirklichkeit und trunkenen Schwelgens in einseitiger Gefühlsüberreizung, die er noch unlängst durchlebte und durchkämpfte, treten ihm wieder nahe. 3) In dem Spiegelbilde schaut er sein einstiges Ich, wie die dichte= rische Ausmalung dieser Qualen, ihrer Genesis und ihrer Konsequenzen immer wieder, bis zur Gestalt Tassos hin, seinen Vinsel reizt und das ehedem Empfundene seine lebhafteste Objektivierung findet. Das dankbare Bewußt= sein der eigenen Befreiung quillt nun auf in den innig= weichen Tönen des Gebetes an den Vater der Liebe.

Das ist sein Fall, und so wird nach und nach Ein frei Gemüt verworren und gesesselt." Loeper, a. a. D. 2, 317 weist zu V. 39 auf biblische Unklänge, "verachtete Verächter" Ies. 24, 16.

<sup>1)</sup> Vgl. W. 5, 162, "Zu den Leiden des jungen Werther":
"Ach, der heiligste von unsern Trieben,
Warum quillt aus ihm die grimme Pein?"
Unaloger Gedanke, für die Naturempfindung durchgeführt, in Werthers
Leiden, W. 19, 73.

<sup>2)</sup> Bgl. den parallelen dichterischen Vorgang bei der Charakteristik des jugendlichen Herzogs in "Ilmenau", W. 2, 143—147. Lipz mann, a. a. D. S. 33.

<sup>3)</sup> Vgl. Brief an Fr. v. Stein von der Harzreise S. 38 u. ähnliche Erinnerungsnachklänge auf der Schweizerreise den 24. Sept. 1779. (Br. 4, 63).

wahren Herzensergießungen, lauter wie kristallhelle Fluten, von verhaltener Rührung durchzittert:

Ist auf beinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke sein Herz! Öffne den umwölkten Blick Über die tausend Quellen Neben dem Durstenden

50 In der Wüste. 1)

In biblischen Wendungen sleht der Dichter für den Jüngling um Rettung aus seinem verworrenen und versblendeten Zustande. Wunderbar psychologisch kleiden sich die einzigen Heilmittel, die er jetzt schon klar erkennt, <sup>2</sup>) in diese ergreisende Bildersprache. Die große weite Natur mit "ihrer grenzenlosen Mannigfaltigkeit", ist sie nicht ein Saitenspiel des allbeglückenden Vaters, <sup>3</sup>) das auch ihn

<sup>1)</sup> Tasso V, 4 (W. 10, 235) eine Parallele im Munde der Prinzessin:
"Mein Auge blickt umher, ob nicht ein Gott
Uns Hilfe reichen möchte, möchte mir
Ein heilsam Kraut entdecken, einen Trank,
Der beinem Sinne Frieden brächte, Frieden uns.
Das treuste Wort, das von der Lippe fließt,
Das schöne Heilungsmittel wirkt nicht mehr.

<sup>2)</sup> Vgl. seine Beurteilung der Briefe Plessings, Camp., W. 33, 209 u. 212.

<sup>3)</sup> Dünter 9, 58 bemerkt zur Form dieses Bildes, daß G. "sehr kühn Gott, den Bater der Liebe, den Psalter spielen" lasse, "während in der Bibel nur die Himmel und alle Engel ihn loben" und "bei Alopstock die Engel die göttlichen Saitenspieler sind . . . !" — Abrigens sindet der jedensalls eigenartige Vergleich eine gewisse Erklärung in einer späteren Anwendung: "Sobald eine ewige Abwechslung tausend manntgfaltige Stückchen aus meinem Psalter spielt, din ich vers

erfreuen könnte! Die "ganze äußere Welt" mit der Fülle "ihrer wirklichen, wahrhaften Erscheinungen" liegt sie nicht auch ihm so nahe! der ach, er kann die zahllosen Quellen der Labung nicht sehen, ihm sließen sie nicht, er hat eine Wüste um sich her geschaffen! . . . Charakteristisch ist, wie unter der Sülle der Metaphern alle Hoffsnungen sich auf die Erschließung der Sinne konzentriert und Rückkehr in die Wirklichkeit als die ersehnte Bestreiung hervorschimmert.")

Von dem Bilde zerrissenster, selbstzerstörender, unerquicklichster Innerlichkeit führt ein nicht unvermittelter Kontrast den Dichter hin zur Vorstellung der Tatkrast und des lebenssreudigen Übermutes, und die so warm erregte menschliche Teilnahme wendet sich von dem Fernerstehenden nun den eng verbundenen Freunden zu. Auch für sie wird der Vater der Liebe angerusen:

Der du der Freuden viel schaffst,
Iedem ein überfließend Maß,
Segne die Brüder der Jagd
Auf der Fährte des Wilds
Mit jugendlichem Abermut
Fröhlicher Mordsucht,
Späte Rächer des Unbills,
Dem schon Jahre vergeblich
Wehrt mit Anütteln der Bauer.

gnügt . . . . dem Herzog bekommt's auch", an Fr. Stein, (20. Okt. v. der Reise in die Schweiz, Br. 4, 92).

<sup>1)</sup> Camp. W. 33, 223 und 224.

<sup>2)</sup> Für diese Auffassung des erstehten Trostes spricht schon die ganze Schilderung in der Camp., (S. o. S. 27), wo so tressend aus der Gegensählichkeit der Naturen heraus die Mittel der Nettung und Befreiung skizziert sind. Vgl. auch Tasso I, 2 (W. 10, 208) ähnliche Stimmung.

Bu seinem fürstlichen Freunde, welcher eben jetzt sich der frischfröhlichen Jagdlust hingibt, schweifen ja seine Ge= danken so oft mit den innigsten Wünschen 1) und ersehnen auch für ihn Anteil an dem, was ihn selbst während dieser Fahrt erhebt und beglückt. Doch sein weiter Sinn, eben noch mit wärmstem Verständnis für den Verbitterten, den Typus des Weltschmerzes, erfüllt, umspannt auch ebenso voll und gang die heitern Gegenbilder geselliger Freuden, — und auch das Mitgefühl für die Bedrängnis des Land= mannes, dem die heitere Betätigung jugendlicher Kraft zum Nuken gereichen soll, spielt leise hinein. Und während der Reichtum mitleidender wie mitgenießender Empfindung nun zum eigenen Selbst zurückströmt, schließt ein neuer, unendlich stimmungsvoller Kontrast 2) seine Pforten auf, der ungeahnte Lichtfülle über diese ab= und zuflutenden Empfin= dungen ergießt:

## 80 Aber 3) den Einsamen hüll' In Deine Goldwolken!

Bei dem jugendlichen Herzoge und seinem Gefolge das laute Treiben einer noch ungebändigten Überkraft! er selbst in stiller, beschauender Ruhe, auf einsamer Wanderfahrt!

<sup>1)</sup> Vgl. Briefe von der Harzreise, S. 37.

<sup>2)</sup> Der hier nur angebeutete Gedanke voll entfaltet in Ilmenau 1783: in der herrlichen Vision ein Stimmungsbild, (rückeblickend entworsen), aus dieser Zeit der Umwandlung in Goethe's eigenem Wesen (W. 2, 141 ff.). Die Charakteristik des Herzogs und seiner Umgebung, die ganze nächtliche Jagdszen (S. 145 ebd.) ergänzt odige Strophen der Harzreise zu einem anschaulichen Vilde. Der "Sturm und Drang" im Leben ist darin tressend gezeichnet — eine Spisode aus jener Spoche "unendlichen Wütens", wo die Wälder Thüringens unermüdlich durchschweist wurden. Vgl. Eck., a. a. D. III, 183.

in dieser Trennung und Verbindung deuten beide Bilder leise hin auf die Verschiedungen, deren unmerkliches Walten und Wirken dem Dichter in diesen Tagen zum Bewußtsein kommt. 1)

Wie selig fühlt er sich nun in der selbstgewählten, weltentrückten Winteröde des Gebirges, bald vom Sturme gepeitscht und vom Regen beseuchtet, bald von den brauensden, wogenden Nebeln wie in Wolken gehüllt, bald von den diese Schleier durchbrechenden Strahlen der Sonne in schimmernde Lichtslut getaucht! Der schwindende Bergenebel, aus dem die Klarheit emporsteigt, so oft aus eigener Anschauung beobachtet und für den Dichter ein Lieblingssbild und Symbol in dieser Epoche, dugen aufs und niederswallend, der sieher Alugen aufs und niederswallend, der homerischen Goldwolken, welche die Götter umhüllen und einen Zustand höherer Ruhe, unsashar heitern

<sup>1)</sup> Bgl. die nicht zufällige Modifizierung des S. 20 erwähnten Gedankens (das Abenteuerliche reizt Goethe nur noch, wenn es natürzlich wird) in den Briefen: 14. Sept. (Br. 3, 177), 9. Dez. (3, 196) und 5. Aug. 1778 (3, 238).

<sup>2)</sup> S. u. S. 64. — B. Suphan weist auf eine charakteristissiche Skizze von Goethes Hand hin, "ein Gebirgss und Nebelbild," das in jenen Jahren entworfen wurde (Wartburgstimmen, 11. Ig., Nr. 3, S. 182). — Bgl. auch Faust (W. 14, 14):

<sup>&</sup>quot;Da Nebel mir die Welt verhüllten, Die Knospe Wunder noch versprach . . ."

<sup>3)</sup> Bgl. Br. 3, 194 (9. Dez.): "Der Nebel legt sich in leichte Schneewolken zusammen, die Sonne sieht durch, und der Schnee über alles macht wieder das Gefühl der Fröhlichkeit." Für die Wahrscheinzlichkeit einer wirklichen Anschauung als Ausgangspunkt des Bildes spricht, neben der allgemeinen, deutlich in den Briefen und dem Tagebuche zu verfolgenden Entwicklung dieser Beobachtung und Auffassung des

Glanzes den Blicken der Sterblichen entziehen. 1) Wirkslichkeit und Allegorie fluktuieren eigenartig, 2) und aus der Situation beglückter Einsamkeit steigt traumhaft die Sehnslucht nach jenem neuen, inneren Leben, welches ihn in die Regionen verklärender Reinheit heben soll, wo der Dichter in der seligen Ruhe der Götter und Götterlieblinge wansdelt: 3) die Liebe ist's, welche diese Umwandlung vollbringt, von der Liebe ersleht er sie, und mit der Liebe verschmilzt alle Vorstellung vergangenen und zukünstigen Glückes in diesem Augenblicke stiller Erhebung. Was die Gegens

Aebels die Brockenszene selbst (V. 85—86, Romm. W. 41, 337; Tb. 1, 56, Br. 3, 200) — und auch aus den "feuchten Haaren" spielt deutlich genug noch Reales inmitten der Symbolik hervor, indem das Bild die wirkliche Situation nicht ganz deckt.

- 1) Durch die Kontroverse Lessing-Herber über griechische "Wolkenbogmatik" (Laokoon, Kritische Wälder) dem Dichter wohl doppelt nahe gekommen. An der Hand der v. L. herangezogenen Stellen der Ilias III B. 380 ff., V V. 23 ff., XX V. 443 ff. betont H., daß jedenfalls an einen wirklichen Nebel, an wirkliche Wolken zu denken sei. Bgl. zu Goethes Auffassung Iph. I 3, I 4, IV 3 (W. 10, 19, 24 u. 65).
- 2) Das Nebelmotiv, hier vielleicht im Keime, zu anziehender, echt Goethescher Technik entfaltet in "Ilmenau" zur Inszenierung des Traumbildes (W. 2, 141 ff., V. 27—28, V. 160—61), in der "Zueignung" zur Bezeichnung des Aberganges aus dem Wirklichen ins Symbolische (W. 1, 3 f., V. 14—16, 29 ff., V. 81 ff.). Vgl. v. Loeper, a. a. D. 1, 266; 2, 309. Litzmann, a. a. D. 36.
- 3) Wgl. Iphigenie III, 1, V. 114. (W. 10, 45): "Unsterbliche, die ihr den reinen Tag, Auf immer neuen Wolken selig lebt . . ." Tasso II 3 (W. 10, 155): "Still ruhet noch der Zukunft gold'ne Wolke mir um's Haupt."

Zueignung: "Bald sah ich mich von Wolken wie umgossen, Und mit mir selbst in Dämmerung eingeschlossen."

Auf der Harzreise 1784 entstanden (W. 1, 4). — Un letzterer Stelle wohl der Abergang des aus der Anschauung geschöpften Bildes

wart nur verheißt, was inmitten aller Entäußerungen unter ihrem milden Walten keimt, das wird sie auch in der ersehnten Fülle entsalten:

> Alber den Einsamen hüll' In Deine Goldwolken! Umgib mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift, Die feuchten Haare, O Liebe, Deines Dichters!

Als Zug feiner Diplomatie (zwar nicht in Widerspruch mit dem eigentlichen Zwecke des Kommentars und genau dem späteren Standpunkte Goethes entsprechend) ') ist es wohl nur

zur eigentümlichen Färbung der antiken Vorstellung (a. a. D.) zu beobachten.

"Eingehüllt" ein Lieblingsausbruck Goethes für die innere Stille und Ruhe; vgl. "Einschränkung", V. 9 (W. 1, 102): "Was bleibt mir nun, als eingehüllt, Won holder Lebenskraft erfüllt, In stiller Gegenwart die Zukunst zu erhoffen!" Tb. 1, 112 (26. März 1780): "Das Leben ist so geknüpft und die Schicksale so unsvermeidlich. War eingehüllt den ganzen Tag." — "Gold", "golden", ein charakteristisches Lieblingswort des Dichters für alles Schöne und Wertwolle, alles Sonnige und Lautere. — Iphigenie II, 1, V. 134 (W. 10, 31): "Wir eilen immer ihren Schatten nach, Die, göttergleich in ihrer weiten Ferne, Der Berge Haupt auf goldnen Wolken krönt." Mailied: (W. 1, 80): D Lieb, o Liebe, so golden schön

Wie Morgenwolken auf jenen Höh'n.

Faust (W. 14, 57): "O gibt es Geister in der Luft . . .
So steiget nieder aus dem goldnen Duft."
Val. Iph. III 1, IV 5 (14, 10, 48 und 75).

1)  $\mathfrak{S}$ . 0.  $\mathfrak{S}$ . 9 — sowie das wiederholt zu beobachtende Bestreben Goethes, seine Gedichte durch Tilgung oder Umwandlung kleiner realistischer Momente vom besonderen ganz persönlichen Falle zu lösen. (Die beiden Fassungen des Liedes an den Mond!)

au betrachten, wenn der Dichters zu dieser Strophe eine Definition der verschiedenartigen Bedeutungen des Wortes "Liebe" einschiedt, 1) welche in der Ode wechseln je nach dem Zusammenhange. Die Bestimmtheit des Sinnes, wie sie ursprünglich empfunden war, möchte er für die nachempfindende Auffassung des Lesers in die weiteste Allgemeinheit wandeln. Die ganze Stimmung jener Zeit und namentlich jener Tage läßt indes wenig Zweisel, in welcher Gestalt ihn die Liebe umschwebt und von wem er die stille, selige Ruhe und den Kranz des Dichters ersehnt:

"Also, daß Ihre Liebe bei mir bleibe und die Liebe der Götter!" <sup>2</sup>)

Und wenige Jahre später:

"Wie eine süße Melodie uns in die Höhe hebt, unsern Sorgen und Schmerzen eine weiche Wolke unterbaut, so ist mir Dein Wesen und Deine Liebe!" 3)

Wie einst in ähnlicher Situation "der Genius und die innere Lebenskraft allen Drang der Elemente überwinden"

<sup>1) &</sup>quot;In der siebenten Strophe heißt Liebe das undefriedigte, dem Menschen zwar innewohnende, aber von außen zurückgewiesene Bedürfinis; in der achten Str. ist unter Vater der Liebe das Wesen gemeint, welchem alle übrigen die wechselseitige Neigung zu danken haben; hier in der zehnten ist unter Liebe das edelste Bedürfnis geistiger, vielleicht auch körperlicher Vereinigung gedacht, welches die einzelnen in Bewegung setz und auf die schönste Weise in Freundschaft, Gattentreue, Kinderpietät und außerdem noch auf hundert zarte Weisen befriedigt und lebendig erhält." (Komm. W. 41, 335).

<sup>2)</sup> Bgl. die Reiseskizze S. 37. — Ihr gilt auch der erste Gruß am Morgen des bedeutungsvollsten Tages seiner Wanderung (Br. 3, 199, den 10. Dezember).

<sup>3)</sup> Br. 6, 45.

half, 1) so ist es hier die Liebe, die inmitten aller Gefahren und Beschwerden den Wanderer geleitet, die seiner Thantasie allüberall gegenwärtig ist: im trüben Dunkel früher Winternacht, wenn "des Boten Laterne" "nur flüchtig" die Beraschluchten und Gewässer erleuchtet. 2) wie im fröh= lichen Farbenspiel der aufgehenden Sonne;3) beim Ge= brause der schneidenden Winde, 4) wie beim Niederrauschen der gewaltigen Wildbäche! In herrlichen Worten, in jubelndem Hymnenton wendet sich deshalb das Lied ihrem Breise zu, und unzertrennlich vereinen sich die ernsten, er= habenen Eindrücke der Gebirgswildnis mit den alles ver= klärenden, alles beseelenden, alles in Licht, Farbe, Ton lösenden Wirkungen der Liebe, während über dem Ganzen die allegorischen Refleze der früheren Gedankengänge fast unmerkbar fortspielen und ihre leicht antike Färbung all= mählich wieder einer biblischen weicht:

> Mit der dämmernden Fackel b) Leuchtest Du ihm Durch die Furten bei Nacht, Über grundlose Wege Auf öden Gefilden;

<sup>1)</sup> Viktor Hehn, Vorlesungen über Goethe, G. Ib. 15, 120. Gemeint ist "Wanderers Sturmlieb".

<sup>2)</sup> Wgl. Reifebild S. 31 und Camp. (W. 33, 224). Zu "dämsmernd" (ein Lieblingswort G's) vgl.: "Aur manchmal dämmern leise Träume von Sorglichkeit in mir auf." (S. 0. S. 38) und W. 4, 97 ff. — W. 19, 114.

<sup>3)</sup> S. o. S. 31.

<sup>4) €. 0. 6. 34.</sup> 

<sup>5)</sup> Litzmann, S. 214 nimmt an, daß der Dichter in dem nächtlichen Fackelträger geradezu "Eros" sehe, dessen Uttribut häusig ja die Fackel ist. Will man nicht einfaches natürliches Vorschweben, des

Mit dem tausendsarbigen Morgen 1) Lachst Du ins Herz ihm; Mit dem beizenden Sturm 2) Trägst Du ihn hoch empor; Winterströme stürzen vom Felsen In seine Psalmen.3)

Der Wanderer ist zum Ziele gelangt, von der Liebe hinaufgeleitet.

Er steht auf der Höhe des Gebirges, auf dem Brocken! Ein ganz unvergeßlicher, unvergleichlicher Eindruck! Was er in der Folge nicht müde wird, zu schildern, 4) das saugt

Erlebten zu Grunde legen, so ist diese Erklärung (vielleicht in Form hineinspielender Borstellungen) jedenfalls ansprechender und zwangloser als eine andere: "Die dämmernde Fackel ist der Mond," und "Merk» würdig ist, daß Goethe so wenig getreu seine Reise schildert, und daß er, was er doch als ihr höchstes Glück seierte, den Vollmond, den er wider Erwarten auf dem Brocken wirklich erlebte, ganz überging und nur einer dämmernden Fackel gedachte." (Dünzer, a. a. D. S. 60 und 61. Ahnlich v. Loeper, a. a. D. 2, 318.) Dieser letztern Begründung läßt sich nach allem schwerlich beistimmen!

<sup>1)</sup> Vgl. "Meine Göttin", V. 29—30, W. 2, 59, Iph. III 1, W. 10, 57.

<sup>2)</sup> Kannegießer (a. a. D. S. 16) und Viehoff (Erläuterungen u. s. w.) nehmen einen Tropos, von der Tagd hergeleitet, an, und zwar im Sinne von "emporsteigend, wirbelnd". Düntzer und Loeper (a. a. D. 2, 318) deuten auf die das Gesicht verletzende Schärse (Intensivum zu beißen); a. and. Stelle in diesem Sinne der brennens den Sonne der "beizende Schnee" entgegengesetzt (Großkophta III, 9).

<sup>3)</sup> Bgl. Br. 3, 175 (13. Sept.): "Hier wohn' ich nun, Liebste, und singe Psalmen dem Herrn, der mich aus Schmerzen und Enge wieder in Höhe und Herrlichkeit gebracht hat." — Auch W. 2, 56.

<sup>4)</sup> Neben dem Berichte des Tagebuches (1, 56) in den Briefen an Fr. v. Stein (3, 199—201) an Merck (Br. 3, 238—39) in der Farbenlehre (N.S. 1, 35) und im Kommentar.

er jetzt als bleibendes Bild in seine Seele ein: die weite Landschaft zu seinen Füßen im ganzen Reize der Nebelund Wolkenerscheinungen, im ganzen Reize einer wunderbaren Beleuchtung. 1) Diesen einen, gewaltigen Augenblick illustriert nach der Seite des äußeren Eindrucks hin der Rommentar des Dichters (mit besonderer Freude die Realität desselben betonend):

"Ich stand wirklich am zehnten Dezember in der Mittagsstunde zwischen jenen ahnungsvollen Granitsklippen, über mir den vollkommen klarsten Himmel, von welchem herab die Sonne gewaltig brannte . . . Unter mir sah ich ein unbewegliches Wolkenmeer nach allen Seiten die Gegend überdecken, und nur durch höhere und tiesere Lage der Wolkenschichten die darunter besindlichen Berge und Täler andeuten."") — Dieser weihevolle Moment, mit tiesinnerlicher Versenkung in die Unermeßlichkeit dieser Szenerie, ist für den Wanderer nicht nur Höhepunkt der Fahrt, sondern wird ihm auch zu einem Sipselpunkte seines Daseins, und was in seinem Innern vorgeht, das konzentriert und spiegelt sich in den wenigen einsach erhabenen Worten:

Und Altar des lieblichsten Danks Wird ihm des gefürchteten Gipsels Schneebehangner Scheitel,

<sup>1)</sup> Für diese Lieblingsbeobachtung, die Poesie des Nebels im Gebirge, bieten die Briese der spätern Schweizerreise interessante Verzgleiche (u. a. 6. Nov. Br. 4, 34 oder W. 19, 252 f.). — Sine Steigerung des winterlichen Brockenausstiegs daselbst in der Gotthardt-Besteigung, — auch "Gipsel der Reise" und "mit was für Gedanken" (Br. 4, 120)!

<sup>2)</sup> Romm. W. 41, 336 f.

## 80 Den mit Geisterreihen 1) Rränzten ahnende Völker.2)

In die persönlichen Empfindungen des Wanderers mischt sich die Erinnerung an die Sage des Volkes; der Ausdruck zartester, sanstester Freude erhebt sich von einem Untergrunde grauenhafter, düster-gewaltiger Phantasievorstellungen — eine neue Welt, welche im Innern des Dichters ausgeht und ihn mit zwingendem Reize faßt, zugleich eine sich verdichtende Anregung, ein leichter Anschlag des Brockenmotivs, welches bestimmt ist, seine großartige Ausgestaltung in der Verbindung mit Goethes Lebensdichtung zu sinden!

<sup>1) &</sup>quot;Reihen" bei Goethe meist statt "Reigen" (aus mhd. reige,reie, ursprünglich für Tänze im Freien, vgl. Paul, Deutsches Wörterbuch, 1897, S. 356). Bgl. auch "Felsweihe" (W. 5, 187—189).

<sup>2) &</sup>quot;Uhnend: vielleicht Hindeutung auf einen historischen Kern der Sage; der Versuch, eine solche Entstehung der Sage in poetischer Einkleidung zu zeigen, liegt wohl der "Ersten Walpurgisnacht" zu Grunde, 1799. (W. 1, 210 ff.) — Kanneg. a. a. D. 19 trägt die Ideen dieses bewegten Nachtbildes schon ganz in obige Str. hinein, mit einer zu weit gehenden Bestimmtheit.

<sup>3)</sup> G. Witkowski, Die Walpurgisnacht im ersten Teile von Goethes Faust, 1894, S. 12, weist die Annahme von Schroers zurück, G. habe die Harzreise 1777 zu dem Zwecke unternommen, Eindrücke für die Walpurgisnacht zu gewinnen, — mit Recht: eine derartige Annahme müßte nach allem vorhergehenden unbegründet erscheinen. Wohl aber liegt die Möglichkeit nicht serne, daß dem Dichter in den Schauern der nordischen Gebirgswelt eine düstere Phantastik aufging und diese erste, absichtlos unternommene Brockenbesteigung doch schon den Plan der Walpurgisnachtlichtung anregte. Weitere Farben lieserten die zweite und die dritte Harzeise. Nachweisdar ist allerdings nur, daß die Brockenszene um 1797 zum Plan der Dichtung gehörte und 1800 und 1801, vielleicht nach früheren Unsähen, ihre Gestaltung fand.— Die Faustund die Brockensage waren ursprünglich getrennt. 1756 hatte indes

Es ist eine Stimmung bedeutsamster Art, welche die Seele Goethes auf der Höhe des Gebirges durchslutet hat. Ihrer ganz individuellen Bestimmtheit entspricht auch die Prägnanz der Form; eins ist mit dem andern unzertrennslich verbunden: "Und Altar des lieblichsten Danks Wird ihm des gefürchteten Gipsels Schneebehangener Scheitel"... "Ich habe auf dem Teuselsaltar meinem Gott den liebsten Dank geopsert." 1)

schon der Dichter Löwen aus Clausthal in einem komischen Heldensgedichte "Die Walpurgisnacht" Faust zuerst auf den Brocken geführt.

Wgl. I. Minor, Goethes Faust 1901, II, 9, 13 und 236. Berichte des Fr. Deutsch. Hochst., A. F., 10. Bd., S. 500.

Zur Harzsage: Proehle, a. a. D., 29 und 52.

1) Val. Reiseskizze S. 42 sowie: "Hier auf dem ältesten, ewigen Altare, der unmittelbar auf die Tiefe der Schöpfung gebaut ist. bring' ich dem Wesen aller Wesen ein Opfer" (Fragment einer Abhandlung über den Granit, N.S. 9, 174). Ob dieses Bild an einen äußern Eindruck anknüpft ("Teufelskanzel" und "Berenaltar" auf bem Brocken, zwei Hügel, die Goethe auch in den Auffätzen "Zur Mineralogie und Geologie" erwähnt, N.S. 9, 236 und 239, ge= schrieben 1824), oder einen rein biblischen Anklang darstellt, oder allgemeinste Natursymbolik? Vielleicht spielt etwas von allem hinein. ("In diesem Augenblicke . . . wird ein Gleichnis in mir reae, dessen Erhabenheit ich nicht widerstehen kann. U. d. Granit. N. S. 9, 174.) Für lettere Auffassung des Berges als Altar der Gottheit val. den Parzengesang in Iphigenie, IV, 5, W. 10, 75. Biblisch findet sich das Bild in jenem Briefe an Merck (3, 238): "In meinem Innersten geht alles nach Wunsch — Bäume pflanz ich jest, wie die Rinder Israels Steine legten jum Zeugnis." v. Loeper verweist bei anderer Gelegenheit (2, 312) auf den ehemaligen Darmstädter Areis, der ganz im Alopstockschen Sinne einen Bund mit Opfern, Opferfels und Alltar bildete. Das parallele Bild vom Pflanzen der Bäume mit Anknüpfung an bedeutungsvolle Zuftände auch Br. 3, 186, und Br. an Fr. v. Et. 1, 295 (16. Dez. 1780) als Einlage das Gedicht "Erfüllung" (W. 4, 100). Der "Altar" pakt übrigens zur ganzen Stimmung der Wanderung, in der er die

Was aber zusammenfließt in diesem Ergusse, diesem symbolischen Opfer auf Bergeshöhe, — hier nur angesbeutet — in den Briesen an Frau von Stein liegt es vor Augen: "Das Ziel meines Berlangens ist erreicht, es hängt an vielen Fäden, und viele Fäden hingen davon, Sie wissen, wie symbolisch mein Dasein ist!" so klang es noch am Abende in seiner Seele nach.

Sein vergangenes Leben liegt vor ihm offen da, wie er es in diesen Tagen der stillen Betrachtung an sich vorzüberziehen ließ, — einst bedeutungsvoll in höchster Gesahr erhalten, <sup>2</sup>) aber so "elend, genagt, gedrückt, verstümmelt," <sup>3</sup>) — und jetzt, besonders inmitten der "freiwilligen Entzülßerung", "was für Lieblichkeit und für Glück!" "eine Demut, . . . eine Hingegebenheit von Augenblick zu Augenblick, . . . die vollste Erfüllung" seiner "Hossenungen!" <sup>4</sup>) Daß sich dieser Wunsch, die Erreichung des Gipfels, der ihm selbst so vermessen schn, dennoch verwirklichen sollte, das wird ihm wiederum ein Psand sür gleiche Erfüllung anderer, höherer Hossenungen.<sup>5</sup>) Und dies alles, das ganze so gegenwartsstohe und zukunstssichere Empfinden in die weichste Andacht getaucht:

"Was soll ich dem Herrn sagen mit Federspulen, was für ein Lied ihm singen? im Augenblick, wo mir alle Prosa zur Poesie und alle Poesie zur Prosa wird?" <sup>6</sup>)

Welt- und Menschenschau als "Wallfahrt" auffaßt. Vgl. S. 34, sowie Schweizerreise, Br. 4, 68.

<sup>1)</sup> Bgl. Reiseskizze S. 41. — 2) Bgl. die Erinnerung an seine Genesung von schwerer Krankheit in diesen Tagen, wo eine ähnsliche symbolische Auffassung hervorspielt. (Br. 3, 196, den 9. Dez.).

<sup>3)</sup> Bgl. Reiseskizze S. 38. — 4) ebd. S. 38 und 41.

<sup>5)</sup> S. o. S. 42 und Schöll in Briefen an Fr. v. St. 1, 69.

<sup>6)</sup> S. o. S. 41.

Eine Stunde, deren Symbolik noch am Iahrestage in der Seele des Dichters lebt, 1) deren weihevolle Erregung noch in dem Fragmente über den Granit nachzittert. 2) Dann aber löst sich leise die seelische Spannung: mit dem Gefühle unendlicher Weite trägt es den Wanderer hinaus. Nach dem Momente konzentriertester, weltvergessenster Innerlichkeit ein Umfassen der grenzenlosen Szenerie, — und von der "Betrachtung und Schilderung des menschslichen Herzens, des jüngsten, mannigfaltigsten, beweglichssen, veränderlichsten, erschütterlichsten Teiles der Schöpfung" wendet er sich zu der "Beobachtung des ältesten, sestesten, tiessten, unerschütterlichsten Sohnes der Natur": 3)

Du stehst mit unerforschtem Busen Geheimnisvoll offenbar<sup>4</sup>) Über der erstaunten Welt, 85 Und schaust aus Wolken

<sup>1)</sup> Un Fr. v. St., Br. 3, 261 (10. Dez. 1778): "Vorm Jahr war ich auf dem Brocken und verlangte von dem Geist des Himmels viel, das nun erfüllt ist. Dies schreib ich Ihnen, daß Sie auch in der Stille an diesem Jahresfest teilnehmen."

<sup>2)</sup> Abhandlung über den Granit, N. S. 9, 171—177. Zwar erst 1784 niedergeschrieben, aber nach der Gesamtstimmung, ja nach einzelnen Bildern in den Gedankenkreis der ersten Harzreise passenen beruht das Fragment vielleicht auf Aufzeichnungen jener Tage. (Dieser Ansicht ist auch Bielschowsky, a. a. D. I, 342.) Abrigens spricht Goethe selbst in seinem Rommentare von einem "sehr erfreulichen Dokumente" der Brockensahrt, das "noch in seinen Händen ist" (Romm. W. 41, 336). Tatsächlich wurde das Fragment von Goethe selbst nicht veröffentlicht, erst 1861 durch v. Loeper herausgegeben. Es könnte wohl in obigen Worten gemeint sein.

<sup>3)</sup> Aber den Granit, N.S. 9, 173.

<sup>4)</sup> Geheimnisvoll offenbar, eine Wendung, die auch W. 14, 198 (Faust) sich findet. (v. Loeper, a. a. D. 2, 318).

Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, 1) Die du aus den Adern deiner Brüder Neben dir wässerst.

In dieser Apostrophe an den Brockengipsel, den weitshinschauenden, 2) erwachen für den Dichter ganz individuelle Beziehungen: sah er doch noch vor wenigen Tagen das wundersam "fortwebende Leben der Natur" 3) in den Tiesen der Erde, sah in den Lagerstätten der Erze den "unterirdischen Segen" 3) schimmern und leuchten. Während das Innere des Hauptgipsels, der wie ein Riese emporzagt, noch unerschlossen geblieben ist, strömen aus den umzgebenden Bergen Quellen des Reichtums in die weiten Lande hinaus. 5)

<sup>1)</sup> Diefelbe biblische Wendung in den Briefen an Fr. v. St. (Br. 5, 308) den 12. April 1782: "Erlaube mir, wenn ich zurückkomme, daß ich Dich nach meiner Art auf die Gipfel des Felsens führe und die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeige." Ahnlich den 21. Sept. 1780 (Br. 4, 296).

<sup>2)</sup> A. Scheffer, a. a. D. S. 155, führt einleitend zu Goethes Harzreise die Strophen des ersten Brockensängers Wendelin Helbach an, der um 1570 in lateinischen Distichen den Brocken seierte:

<sup>&</sup>quot;Tief aus dem Bergwald raget des Harzes gewaltiger Gipfel, Dem in der Buda Quell reichliches Wasser entströmt.

Weithin sieht ihn das Land, drum "Proclus" sinnig bedeutsam: "Weithinschauer" mit Recht Latiums Sprache ihn nennt."...

Wie lebensvoll und wahr treffen die Goetheschen Verse in ihrer schlichten Ungesuchtheit benselben Gedanken!

<sup>3)</sup> Camp., W. 33, 217. — 4) den 7. Dez., Ib. 1, 56.

<sup>5)</sup> Der Romm. W. 41, 337 betont gegenüber der Erklärung Kannegießers (a. a. D. S. 18, Abern — Flüsse) ausdrücklich, daß die "Metalladern" gemeint seien und "leise" auf den Bergbau gedeutet werde. — Scheffer, a. a. D. S. 162 und ebenso Litzmann, a. a. D. 216 weisen auf den merkwürdigen, mir auch aufgefallenen Zusammenhang mit einem Motive der Brockenszene im Faust hin: "wie das Mittaggesicht

Zugleich aber tönt aus diesen Lauten ursprünglichster Naturbeseelung die Gingangsstimmung wieder hervor, kräftiger, gewaltiger, seierlicher nur in diesem Schlußakkorde:

"Über sich selbst und über alles erhaben" wird die Seele, wenn sie der "einsamen, stummen Nähe der großen, leise sprechenden Natur" sich hingibt; "einsam wird es

eines Dezembertages zwei Iahrzehnte später zu einem neuen gespenstischen Leben erwacht in der Walpurgisnacht, wo offenbar aus dem Keime dieser Vorstellung in der Harzreise sich das wunderbare Vild entwickelt hat" (Litmann 162, S. o. S. 65):

Meph.: "Fasse wacker meinen Zipsel! Hier ist so ein Mittelgipsel, Wo man mit Erstaunen sieht, Wie im Berg der Mammon glüht.

Faust: Wie seltsam alimmert durch die Gründe Ein morgenrötlich trüber Schein! Und selbst bis in die tiefsten Schlünde Des Abgrunds wittert er hinein. Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden. Hier leuchtet Glut aus Dunst und Flor, Dann schleicht sie wie ein garter Faden, Dann bricht sie wie ein Quell hervor. Sier schlingt sie eine ganze Strecke, Mit hundert Adern sich ins Tal, Und hier in der gedrängten Ecke Vereinzelt sie sich auf einmal. Da sprühen Junken in der Nähe Wie ausgestreuter goldner Sand. Doch schau! in ihrer ganzen Höhe Entzündet sich die Felsenwand.

Meph.: Erleuchtet nicht zu diesem Feste Herr Mammon prächtig den Palast?"

(23. 14, 198.)

dem Menschen zu Mute, wenn er nur den ältesten, ersten, tiefften Gefühlen der Wahrheit seine Seele eröffnen will!" 1)

<sup>1)</sup> Aber den Granit, N.S. 9, 174. Vgl. die Briefe aus der Schweiz, wo die Variation derselben Stimmung schon deutlicher eine Veränderung der Naturauffassung kennzeichnet: die ruhige Unsschauung des Alls, "das sich ewig verwandelt, aber nach unwandels baren Gesehen" (Br. 4, 72).

Nicht bloß im Anschluß an Erinnerungen der winterlichen Harzreise ist die Dichtung entstanden, nicht etwa unter den Nachschwingungen des Erlebnisses wurde sie zusammengesaßt, sondern in den Tagen der Wanderung selbst hat sie ihre Gestaltung gefunden. Was der Versuch einer Belauschung des schaffenden Künstlers in innerslicher Begründung schon nahe legte, was auch zu beobachten ist bei so manchen andern Gedichten dieser Zeit, die auf größeren und kleineren Reisen aussproßten, das sindet mehr als hinreichende äußere Bestätigung durch das Tagebuch Goethes. Für den ersten Dezember notiert dasselbe: "Dem Geier gleich pp." 1)

Natürlich ist hierbei nicht etwa Entstehung in vollem Zusammenhange, an einem Tage anzunehmen; vielmehr fügt sich, entsprechend der zeitlichen Auseinandersolge der Reiseeindrücke, eine ganze Anzahl nicht gleichzeitig gegebener Motive zusammen, so daß das dichterische Wachstum über eine ganze Reihe von Tagen sich hinzieht und um bestimmte Situationen und Stimmungen wie um einzelne Aristallisationskerne das Ganze sich allmählich anseht. Das in Wirklichkeit geschaute Bild des Geiers am Schneehimmel<sup>2</sup>) ist der Ausgangspunkt, an den sich in mehr

<sup>1)</sup> Tagebuchblätter in der Fassung bei Fr. v. St. (Br. 3, 197) Vgl. Tb. 1, 55.

<sup>2)</sup> Camp. W. 33, 215, hier auf den 1. Reisetag angesetzt. Ob nun die Notiz des Tagebuches so zu verstehen, daß der Geier erst

oder minder zeitlich nahem Niederschlage eine Folge von poetischen Bildungen schloß, welche den ersten und wahr= scheinlich auch den nächstfolgenden Reisetagen entsprechen und entstammen. In den Aufzeichnungen der "Campagne in Frankreich", die allerdings nicht unbedingt zuverlässig sind, saat Goethe, er habe die ersten Strophen des Ge= dichtes nach Besichtigung der Baumannshöhle "mit ganz frischem Sinn" geschrieben und citiert dann, als auf Blessing bezüglich, Vers 29-50.1) Ob noch weiteres da= mals, am 1. oder 2. Dezember, (das Tagebuch vermerkt einen zweimaligen Besuch) 2) aufgezeichnet wurde, ist nicht aus dieser Stelle zu entnehmen. 3) Die letzten Strophen, Vers 76—88, konnten tatsächlich erst bei oder nach der Brockenbesteigung keimen. Jedenfalls läßt ein Vergleich der Briefe, resp. Tagebuchnotizen mit dem Gedichte einen auffallenden Barallelismus des Gedankens und der poe= tischen Empfindung, zwischen Erlebnis und Dichtung er= kennen. — Die Worte des Kommentars "von dem, was

am 1. Dez. beim Eintritt in den Harz geschaut wurde, oder jetzt, da der Dichter die Eindrücke von sich lösen wollte, das Gedicht im Anschluß an das schon im Sinne liegende Bild (oder die Singangsstrophe) begonnen wurde? Wahrscheinlich letzteres; der Charakter des Schneehimmels, wie er aus den verschiedenen Erwähnungen spricht, weist auf den 29. Nov., ebenso die ursprüngliche Lesart "auf Morgenschlossen wolken ruhend" in B. 2.

<sup>1)</sup> Camp. W. 33, 217. Auf die Entstehung dieser Strophen vor dem Besuche bei Plessing weist schon die Geschichte dieses Verhältnisses hin. Nachdem er Pl. gesehen, fühlte Goethe ja, "wie sich sein Inneres zuschloß"; er war willens, ihn nicht wiederzusehen. W. 33, 225. — 2) Tb. 1, 55.

<sup>3)</sup> Dünzer, Goethes lyrische Gedichte erläutert, 1. Bd. 1858, sucht die einzelnen Abschnitte nach Tag und Ort zu fixieren, etwas modifiziert in der 3. Aufl. 1897 (a. a. D. S. 55). Gine Festseung dieser Art möchte schwerlich gelingen.

ihm während dieser Zeit durch den Sinn gezogen, schreibt er zuletzt" . . . . , 1) sind offenbar von der endgültigen Aneinanderreihung, resp. Festlegung des Wortlautes zu verstehen.

Wahrscheinlich wurde die "Harzreise" noch vor Schluß des Jahres (1777) an Frau von Stein geschickt; denn Goethe erbittet sich am 30. Dezember das ihr geschenkte Manuskript seiner Gedichte, um etwas einzuschreiben; die Harzreise sindet sich auch in einer Kopie von ihrer Hand, welche dieser Zeit entstammt. Im August des solgenden Jahres wurde sie als Brieseinlage an I. Harck gesandt, unter dem Titel: "Auf dem Harz im Dezember 1777", gleichzeitig mit einer knappen Skizze der Reise, welche die bekannten Höhepunkte aus der Erinnerung wiedergibt. 4)

Wie aus diesen ältesten erhaltenen Fixierungen hervorsgeht, hat das Gedicht in der Folge keine bedeutenden Veränderungen ersahren. Sin Vergleich dieser handschrifts

<sup>1)</sup> Romm., B. 41, 338.

<sup>2)</sup> Br. 3, 204. — Ob auch die etwas rätselhafte Stelle von der "Blume", die G. "im Ausritt aus dem Harz unter dem Schnee für ste gebrochen", die aber mit dem Briefe, zu dem sie Beilage war, verloren gegangen war und doch jeht wieder geschickt werden kann, auf die "Harzreise" zu beziehen? Etwas unwahrscheinlich!

<sup>3)</sup> Bgl. Archiv für Literaturgeschichte 6. Bd. S. 96. Die handsschriftliche Sammlung v. Charl. v. Stein, auf Rochberg erhalten und besondere Ausschlässe für G.'s in das Jahr 1777 fallende Durchsicht seiner Gedichte bietend, wird dort von Dünger näher beschrieben. Sie beginnt mit der "Harzreise".

<sup>4)</sup> Br. 3, 238 f. (Hier ist die Höhe der Schneedecke schon zu anderthalb Ellen angewachsen, während es im Tagebuch heißt: "Schnee eine Elle tief, der aber trug" (1, 56), auch ein Beitrag zur Psychologie der Aussage).

lichen Fassungen mit den späteren Drucken (der erste 17891) zeigt nur geringe Abweichungen; 2) einzelne ver= änderte Lesarten bedeuten leise Veredlungen. 3) Als Bei= spiel eingerissenen Textverderbnisses ist bemerkenswert, daß für die (in allen Handschriften übereinstimmende) Lesart

Abschrift ber Frau von Stein (St.) Abschrift Herbers . . . (H<sup>77</sup>) Ein Manuskript überschrieben "Zweite Sammlung" (H<sup>4</sup>)

Außerdem nach der Beilage des Briefes v. 5. Aug. 1777 ein Abdruck in den Briefen an I. H. Merck, herausgegeben v. Wagner, Darmstadt, 1835. (M) Vgl. B. Band 1, 367 und Band 2, S. 298 u. 307—8. (Bearbeitet von Gustav v. Loeper.)

Der Weimarer Ausgabe liegen die Lesarten der "Zweiten Sammlung" (H) als eigentlicher Text zu Grunde. Diese "Zweite Sammlung" enthält Gedichte, die für die Göschensche Ausgabe 1789 ausgewählt waren, — von des Dichters Hand, mit eigenhändigen Korrekturen und solchen von Herder.

3) V. 2 "Morgenschlossenwolken,"  $\mathfrak{H}^{77}$  St, M. V. 54 "des Schweins"  $\mathfrak{H}^{77}$ , St, M.

V. 82 "Unerforscht die Geweide," St, M.

Andere Varianten:

 V. 11 "Ziele läuft"
 \$5^{77} \in t, M.

 V. 12 "Aber wem"
 \$5^{77}, St, M.

 V. 17 "Den die bittre"
 St, M.

In "sämtlichen Drucken" steht V. 57 "Unbilds". "Der Lesart "Unbills" von H, und den übrigen Handschriften wird der Vorzug gegeben, weil kein Fall sonst bekannt ist, wo Goethe die Form "das Unbild" im obigen Sinne im Singular gebraucht hätte, während ihm die oberdeutsche "das Unbill" nachweisdar immer zu eigen blieb." Durch den Reim auf "Wilds" wäre die Form "Unbilds" um so anstößiger und kann daher nicht in des Dichters Absicht gelegen haben sebd. S. 308). (Paul, Deutsches Wörterbuch, 1897 S. 487 führt

<sup>1) 6. 0. 6. 7.</sup> 

<sup>2) &</sup>quot;Die Harzreise im Winter" ist überliefert in folgenden Hand-schriften:

"Reichen" (Vers 22), in den letzten Drucken sich "Reiher" eingeschlichen hatte, als Goethe gelegentlich der Rommenstierung, vielleicht zu seiner Überraschung die Entstellung des Sinnes wahrnehmend, denselben zu seiner ursprüngslichen Bedeutung wieder zurückführte. 1)

diese Stelle noch als Beleg für "Unbilds" an, das auf mhd. "unbilde" zurückgeht, während das neuere Sprachgefühl an billig anslehne).

V. 77 Absatz in St.

Die übrigen kleinen Abweichungen W. 2, 308

<sup>1)</sup> In "Kunst und Altertum" 1821, 3, 243. Das Ungewöhn = liche des Vergleiches hatte sichtlich so böse mitgespielt!

"Von den tausend Gedanken in der Einsamkeit findest Du auf beiliegendem Blatt fliegende Streifen." Diese Worte, mit denen Goethe die Zusendung an Merck begleitet,") bezeichnen, auf die Genesis der Dichtung charakteristisch hindeutend, auch den Gesichtspunkt, aus welchem an die Auffassung und Beurteilung ihrer verschiedenen Eigentümlichkeiten heranzutreten ist.

Ein Zustand innerer Erregung, sortwirkend an einer Reihe von Tagen, hat den Wanderer zu einzelnen, abgebrochenen Bekenntnissen gedrängt: insosern erscheint die Harzreise als eine Improvisation,2) ein Nacheinander von Szenerien und Reslexionen, einer musikalischen Phantasie vergleichbar, welche nur loseren Zusammenhang besitzt. Undererseits ist die dichterische Entfaltung und Gestaltung von innen heraus bestimmt worden durch einzelne, wenige Eindrücke intensivster Art, die Spizen oder Höhenpunkte des Erlebten, die sich verdichtet oder erweitert haben: und so läßt sich eine gewisse innere Gliederung und Planmäßigkeit nicht verkennen. "Das Los des einssamen Unglücklichen; die Liebe als Begleiterin und Schirmerin; das Erlebnis auf dem Brocken",3) treten in der

<sup>1)</sup> S. o. S. 74.

<sup>2)</sup> Bgl. Hehn, G. Ib. 15, 120.

<sup>3)</sup> Formulierung bei Litzmann, a. a. D. 219.

Romposition deutlich hervor, und hiermit auch das erste und nächste, wie das lette, geheimste Ziel der Reise. und im Mittelpunkte des Ganzen1), leise hindurchschimmernd die beglückende und alles in eigentümliche Stimmung aus= lösende Liebeshoffnung. Diese drei Themata, so ungesucht sich bietend und doch für den Konzentrationsprozeß der Dichtung so bedeutsam, sind allerdings nur bis zu einem gewissen Grade abgeklärter Bestimmtheit ausgeprägt, hinreichend aber, um bei einiger Vertrautheit mit den Seelen= stimmungen und Erlebnissen Goethes das große Ganze und das einzelne von innen heraus mit ihrem Lichte zu durchleuchten. So herrscht Geschlossenheit in der schein= baren Willkür, welche die Sprunghaftigkeit des Odenstiles (im Herderschen Sinne) nicht verleugnet, Ginheit wirkt in der bunten Mannigfaltigkeit, 2) die das Motiv der Wan= derung zum Ausdruck bringt, indem auch die zeitlichen und örtlichen Situationen wechselnde matte Lichter hineinwerfen in das Spiel der Gedanken, nur zum Schlusse greifbar emportauchend. Daß all die kleinen Augenblicks= beziehungen nicht ausgeschmolzen sind, daß mehr als bei andern Gedichten Goethes alles der Ahnung und Nachempfindung überlassen bleibt, das bildet den besonderen Charakter, die Schwieriakeit, jedoch nicht minder den Reiz der "Harzreise". Diese bestimmte künstlerische Wirkung, 3)

<sup>1)</sup> Vgl. Schöll, a. a. D. 167 u. 67.

<sup>2)</sup> Die subjektive Einheitlichkeit ist schon aus den früheren Parallelen von Begebenheit und Dichtung hervorgegangen.

<sup>3)</sup> Gerade hinsichtlich der Komposition findet die "Harzreise" sehr verschiedenartige Auffassung. B. Hehn, G. Ib. 15, a. a. D. 120 vermißt "die ideale Läuterung, die nur ein freies künstlerisches Bilden gewähren kann; er erkennt nur die größte, "zusammenhanglose Mannigsaltigkeit", kurzum, nur "eine Improvisation".

die Eigentümlichkeit dieser nicht ganz geläuterten, aber frischen, energischen, unendlich bezeichnenden Konzentration, 1) wird von dem kommentierenden Dichter treffend in die wenigen Worte zusammengefaßt: "kurz, fragmenstarisch, geheimnisvoll, im Sinn und Ton des ganzen Unternehmens"; 2) sie wird in voller, anschaulicher Deutlichkeit auch nahe gebracht, wenn man die feinen und doch unzerreißbaren Fäden zu fassen such, welche die

Von fast entgegengesetztem Standpunkte geht B. Litmann aus (a. a. D. 219—221). Er rückt die künstlerische Einheit und Planmäßigkeit in den Vordergrund. ("planmäßig ausgebautes Kunstwerk" S. 218, "einheitlich ausgebautes Kunstwerk" S. 203), um daran weitere Rombinationen zu schließen. Indem er (vollständig) ausgesprochene Dreiteilung und zweimaligen Stilwechsel (V. 1—65, V. 66—80, V. 80—88) annimmt, kommt er zu dem Resultate, daß "der erste Teil ein vollkommen in sich abgeschlossenes, sertiges Gedicht" bildet, in vollster "Harmonie des Ganzen und aller seiner Teile", gipfelnd in der Strophe: «Alber den Einsamen hüll' in deine Goldwolken-, während dann "etwas anorganisch jener Hymnus an Eros angefügt ward" . . .

Die im Text vertretene, vorher gewonnene Ansicht stellt sich gewissermaßen als mittlerer Weg dar (Wechsel der Situationen und Stimmungen als Hauptcharakteristikon, erst in zweiter Linie durch die zeitliche Aufeinandersolge der Erlebnisse und ihre Ersassung in jeweilig ganz bestimmter Disposition die besprochene Teilung und Gliederung von innen heraus).

Ahnlich heißt es in dem gleichfalls erst unlängst (1904) erschienenen 2. Bde. v. Bielschowsky. (a. a. D. 373): "So wächst das Lied in Absätzen fort . . . in einzelnen Teilen niedergeschrieden"; indem es "bei der instinktiven Künstlerschaft Goethes" "trozdem eine Sinheit" erhält, "die nur durch die kleine Abschweifung auf die zur Jagd gezogenen Freunde gestört (?) wird." (Als typisches Beispiel für jene Entstehungsart Goethescher Gedichte angesührt, wo "ein Teil schon aussproßt, dann still steht, die erneute Anlässe kommen, die dann weiter treiben".)

<sup>1)</sup> V. Hehn, G. Ib. 15, 119. — 2) Romm., W. 41, 338.

Dichtung als Ganzes Zug für Zug mit der Realität des Erlebten perhinden:

- 2. 1-5 Einsetzend mit dem nur leise angeschlagenen Motive des frühen Aufbruchs zu einsamer Fahrt,
- 2 6—18 umfaßt der Wanderer sinnenden Auges die großen Gegensätze menschlichen Geschickes. Durch mehr=
- (V. 6-34) fache Kontrastierungen nun schon nah und näher gebracht, stellt sich das Bild des einsamen Un=
  - 28. 29–42 glücklichen, den er besuchen will, in den Mittel= punkt seiner teilnehmenden Reslexionen, die sich
  - 18. 42–50 allmählich verinnerlichen zu einem Gebete sanf= testen Mitleidens. Von dem Einsamen sich
  - 15. 51—59 lösend, wenden seine Segenswünsche sich den fernen Freunden zu, inmitten heiterer Jagd= szenen unter ihnen weisend. Dann aber tritt
- v. 60–65 die Persönlichkeit des Wanderers selbst in den engern Areis seiner Betrachtungen und Wünsche; sinnend versenkt er sich in den Reiz der eige= nen Einsamkeit —, so verschieden von dem Zu= stande qualvoller Verlassenheit, wie übermütig= fröhlicher Geselligkeit; er erhebt sich zum Be= wußtsein des eigenen, stillen, reichen Glückes, welches in dem Genius seiner Liebe ihn um=
- 10. 66–76 schwebt, dieser Liebe, die ihm jeden Moment seiner winterlichen Fahrt zu lieblichem Genusse verklärt, wie im Fluge ihn zum Ziele seines höchsten Wunsches emportragend! Auf dem
- V. 78—88 Brocken angelangt, im Anblick des herrlichsten Naturschauspieles, nur noch wenige, aber innigmachtvolle Töne ehrfurchtsvollen Aufstrebens, symbolisch zusammengedrängt in einen einzigen allgewaltigen Moment —, der Höhepunkt aller

Empfindungen, zugleich aber Verstummen des Gesanges! (wie auch die Fülle äußern und inneren Erlebens von diesem Augenblicke an zurückflutet). 1)

Im allgemeinen sett zwar die Harzeise, wie erwähnt, mehr als andere Dichtungen ein Ausgehen von der die graphisch gegebenen Situation voraus; dann aber ersichließt sich "die Eigenheit der Verhältnisse, die Wesenheit des Zustandes, der Sinn des obwaltenden Gefühles"?): die ganze Vergsahrt wird undewußt, wie traumhaft in die Phantasie des Lesers projiziert. Das Spiel der Associationen, welche motivierend und unterstützend wachsgerusen werden, wirkt indes stoßweise, sozusagen intersmittierend.

<sup>1)</sup> Bgl., daß auch die Briefe an Frau von Stein mit der Brockenbesteigung aussetzen; der Brief vom 11. Dez. enthält nur die Erlebnisse des 10. Dez. in erweiterndem Nachtrage; von da dis zur Rückkehr (16. Dez.) nichts mehr!

<sup>2)</sup> Romm., 23. 41, 328.

<sup>3)</sup> E. Lichtenberger, Étude sur les poésies lyriques de Goethe, P. 1882 S. 78 findet, daß durch die hier in der "Harzreise" auf die Spize getriebene realistische Art die Ode in einzelnen Punkten ohne den Kommentar unverständlich sei, um hinzuzussügen: "Une ode qu'un commentaire doit suivre pas à pas ressemble à ces tableaux d'un âge naïf où une légende sort de la bouche des personnages pour expliquer leurs actes ou pour interpréter l'expression même de leur visage. C'est comme une symphonie dont les développements, les essent que l'auditeur qui suit sur un programme les intentions de l'artiste." Allerdings zieht L. ein solches Gedicht immer noch seeren Phantasiegebilden vor, übersieht aber vollständig den allgemein menschlichen Gehalt der Ode. Es liegt nahe, auf Goethes eigene Erklärung hinzuweisen:

Wenn der Wanderer zum fahlen, herbfrischen Morgen= himmel aufjauchzt; wenn er hinwiederum in die Betrach= tung abendlicher Öde sich verliert; wenn er zulett den einzigen ruhenden Moment im Unblicke der mittäglichen Schneegebirgswelt durchkostet, so lösen die kleinen andeutenden Züge die ganze Szenerie aus, der Dichter zieht in ein Mitschauen und Mitsinnen hinein. Anders aber bei der eigentlichen epischen Fabel, welche in ihren wesentlichen Bestandteilen erst gegen Schluß der Ode auftaucht (V. 66—82). Sier macht sich eine Veränderung in der Illusion des Miterlebens, ein gewisser Stillstand fühlbar. In dem Wechselspiel wirklicher und allegorischer Reflere, die in charakteristischer, fast typischer Zusammendrängung Einzel= momente der Fahrt vorführen, ists, als ob der "Einsame" sich dem Miterlebenlassen entziehe und in höheren Regionen weile, von denen nur sein Bericht als von einem Ver= gangenen Kunde gibt. 1) Also auch hier Verschiedenheit. Übergänge ("fliegende Streifen")!

Selbst bis in die äußere Form hinein, zunächst im Tone ist jener Wechsel, je nach der Stimmung des Augenblickes, wahrnehmbar. Gehalten, schwer, dann stellenweise sast düster, "entsprechend dem Bewußtsein der Gesahr und dem Andenken des zerstörten Menschenlebens";" zuletzt aber eine ernste Erhabenheit, aus andachtsvoll milden Accenten emporstrebend, — so werden die verschiedensten Saiten angeschlagen. Sin bedeutender Teil dieser Wirskung ist auf die Sigentümlichkeit der verkörpernden metrischen Elemente zurückzusühren. Die Verse sließen für das Ohr in wunderbar mannigsachem Sindrucke dahin,

<sup>1)</sup> Vgl. B. Litzmann, a. a. D. 219.

<sup>2)</sup> V. Hehn, G. Ib. 15, 120.

indem sie jeder Auance der Empfindungen folgen, die bald leisere, bald stürmischere Bewegung mit feinster Runst dezeichnen. Kaum ließe sich diese Wirkung geeigneter erfassen, als in ihrem Vergleiche mit dem wechselnden Tempo einer musikalischen Komposition: gleich einem Largo setzen die Klänge der Anfangsbetrachtung ein, um lieblich rein sich zu ergießen in das Adagio des Gebetes; — und wie aus einem Vivace zum Presto anwachsend im Emporstreben, im Fortreißen zum Ziele, braust's dann gewaltig aus in einem herrlichen Maestoso begeistertster Bewunderung. 1) Dieser so intensive Klang der Empfindung, die so ganz entsprechende Harmonie von Gedanken und Vers wird ungesucht durch die Verwendung der freien Khythmen erzielt. 2) Die Zeilen sind kurz, mit der nachgiebigsten Freis

<sup>1)</sup> Fragmente aus der "Harzreise" wurden von Ioh. Brahms komponiert: "Rhapsodie aus Goethes "Harzreise im Winter» für eine Ultstimme, Männerchor u. Orchester, Op. 53, Berlin (N. Simrock). Es sind die drei herrlichen Strophen, welche die Geschichte des einsamen Unglücklichen skizzieren (V. 29—50), in sich ein kleines Ganzes; die Klänge des Gebetes, innig und machtvoll variiert, bilden hier Höhepunkt und Abschluß.

<sup>(</sup>Ein Verzeichnis von Goethe-Rompositionen gibt Max Friedländer, Goethes Gedichte in der Musik, G. Ib. 17, 177.)

<sup>2) &</sup>quot;Kaum geregelte rhythmische Zeilen" (Komm. W. 41, 338). Mur V. 66—81 mit Taktwechsel durchgehend trochäisch-daktylisch, äußerst bezeichnend für den schnelleren Gedankengang. Die freien Rhythmen, von Alopstock zuerst angewandt (Ode über die Genesung, 1754), von Lessing in den Literaturbriesen und von Herder in den Fragmenten zur deutschen Literatur empsohlen (namentlich für solche Gedichte, welche zur Komposition bestimmt sind), erhielten durch Goethe ein eigenes Gepräge. Bei Alopstock mehr aus gedachten Prinzipien hervorgehend, wurden sie bei Goethe "Produkt einer bewußtlos wirskenden künstlerischen Natur" und zu natürlich schönem Maße, vollendetem Wohllaute gebildet. Sie waren auch die einzige Form, in

heit im Silbenmaße wechselnd. Sie stellen Glieder des Sazes dar und schweben so in eigenartigem Gleichgewichte bahin, nur durch ein gewisses Abwägen der syntaktischen Glieder gebunden. 1) Auf diesem Prinzipe des Abwägens beruht die Rombinationsmöglichkeit, die reiche modulierende Ausdrucksfähigkeit jenes freisilbigen Versmaßes. 2) Sin leichter Ansaz zur Strophenteilung, von dem kommentierenden Dichter sowohl in Bezeichnung und Zählung, als in seinen fortlaufenden Citaten anerkannt, 3) entspricht einer maßvolleren Jusammenziehung dieser Form, durch welche die Harzreise sich schon den Oden einer späteren Zeit nähert, wo die freien Rhythmen sich mehr einem ruhigeren, regels

der G. sich antiker Lyrik zu nähern wagte; über ein Zahrzehnt lang blieben sie Lusdrucksmittel der Oden- und Hymnendichtung, finden sich auch an bewegteren Stellen einzelner Dramen.

Lessing befiniert die freien Ahythmen als "eine künstliche Prosa, eine glückliche Versart"; Herder als "die natürlichste, ursprünglichste Poesie", — Hamann "als zum Feierkleide der lyrischen Dichtkunst am angemessensten".

Bgl. B. Hehn, Einiges über Goethes Vers, G. Ib. 6, 197 ff., Viehoff, Aber die Prinzipien der freien Rhythmen mehrerer Gedichte von Goethe, Herrigs Archiv 1, 127 ff., sowie F. Muncker, Fr. G. Alopstock, 1900 S. 327 und A. Haym, Herder nach seinem Leben u. seinen Werken 1885, 1, 143.

<sup>1)</sup> Bgl. ebd. Diese symmetrische Gliederung, fast mit der rhythemischen Bewegung griechischer Chorlieder zu vergleichen, doch ohne Wiederkehr desselben metrischen Schemas, ist dagegen nicht zu verwechseln mit einem Parallelismus der Gedanken.

<sup>2)</sup> Zu erklären dadurch, daß die zu angemessener Deklamation erforderliche Zeit mit Einbegriff der Pausen bei den einzelnen Satzgliedern durchgehend dieselbe ist. Vgl. Viehoff, a. a. D. 135.

<sup>3)</sup> Romm. W. 41, 334, 335.

mäßigen Schema einfügen und endlich ganz verschwinden. 1) Die Hervorbringung charakteristischer Versschattierungen scheint verstärkt zu werden durch eine Anzahl alliterierender, fast lautmalender Erscheinungen: es ist, als ob innerhalb kleiner Versgruppen verschiedenartige Klangwellen ausgeslöft würden, die dem Inhalte in ihrer Färbung entsprechen und in den reimloson Gliederungen eine eigentümlich gessteigerte Vindung herstellen. 2) So auffallend dieser Wohls

V. 6—11 Gott . . Glückliche — rasch . . . rennt. V. 12—18
— sträubt . . . Schranken . . . Schere. V. 19—23 Dickichts . . . brängt — rauhe . . . Reichen — Sümpse sich gesenkt.
V. 24—28 folgen . . . Fortuna führt . . . Fürsten. V. 29—34 schlagen . . Sträuche . . steht . . schlingt. — V. 35—42 heilet . . Menschenhaß . . heimlich. — V. 43—50 erzquicke . . umwölkten . Quellen . Wüste. — V. 51—56 Freuden . viel . . überfließend . Fährte . schlicher.
V. 60—65 Goldwolken . Wintergrün — Rose . . heranreist.
V. 66—72 Fackel . Furten . Gefilden . . tausendfarbigen.
V. 73—76 Sturm . Winterströme . . stürzen. — V. 77—81 Altar . . Gipsel . schneebehangener Scheitel . Geisterreihen ahnende. — V. 82—88 Welt . Wolken . wässert. (Die phonetischen stausensten.)

Häufig gerade die sch= und w= Alliterationen, die etwas Getragenes und Weiches geben. In keiner der anderen Oden ist diese Erscheinung so ausgeprägt; am nächsten kommen "Mahomets Gesang" und "Gesang der Geister über den Wassern" (W. 2, 53—57). In

<sup>1)</sup> Vgl. die Oden: Un Behrisch, Wanderers Sturmlied, Un Schwager Aronos, Mahomets Gesang, Prometheus — mit den späteren: Meine Göttin, Das Göttliche, Grenzen der Menschheit.

<sup>2)</sup> V. 1 Dem Geier gleich,
Der auf schweren Morgenwolken
Mit sanstem Fittich ruhend
Nach Beute schaut
Schwebe mein Lied.

laut des Versgefüges ist, an ein bewußtes Kunstmittel ist nicht zu denken; es ist das ungesuchte Ergebnis einer er= regten Stimmung.

Zu einer fast parallelen Beobachtung wie die rhythmische bietet die stilistische Eigenart der Sprache Anlaß. Einsache, fast noch realistische Stellen wechseln mit gehobenen, je nach den augenblicklichen Sindrücken. Reiche, schwung-vollere Einkleidung zeigt unverkennbar der letzte Teil (V. 60—88) mit malenden Beiwörtern vund periodischem Sathau. Vm ganzen aber bei aller Gedrängtheit schlichte Unmittelbarkeit der Satzgliederung, ohne schwierige Versschlingungen. 4)

Auch die dichterischen Ausdrucksmittel, die in der Harzreise den Stempel einer besonderen Frische und Ursprünglichkeit tragen, führen in Erklärung und Bewertung auf den allgemeinen Charakter der Dichtung zusrück, indem sie zugleich manche Ausblicke für die Inrische

ber Untersuchung v. W. Ebrard, Alliterierende Vortverbindungen bei Goethe, Aürnberg 1901 (S. 23) ist auf diese Oden nicht hingewiesen. Bal. Muncker a. a. D. 327 über die Anwendung bei Klopstock.

<sup>1)</sup> Solchen Eindruck macht wohl der kühne Vergleich: "Mit den Sperlingen haben längst die Reichen In ihre Sümpfe sich gesenkt."

Der mit Anütteln bewaffnete Bauer wirkt auch im ganzen Rahmen etwas störend. Bgl. dasselbe Motiv gehobener einsakleidet in Ilmenau (B. 2, 142, V. 15—16):

<sup>&</sup>quot;Der Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut Und seinen Kohl dem frechen Wilde baut."

<sup>2)</sup> Dämmernde Fackel — tausendfarbiger Morgen — beizender Sturm — schneebehangener Scheitel — geheimnisvoll offenbar.

<sup>3) 3. 66-77.</sup> 

<sup>4)</sup> Nur eine einzige auffallende Umstellung Vers 64—65:

<sup>&</sup>quot;Die feuchten Haare,

D Liebe, Deines Dichters.

Technik Goethes überhaupt eröffnen. Landschafts= und Seelenstimmung, immer in wunderbarer Wechselbe= ziehung. — "immer die große Welt die kleine mit ihrer Stimmung durchschauernd": 1) so strömen hier in den ver= schiedenartiasten Wellen die Anschauungen der Wirklichkeit heran, lösen immer die entsprechenden Reflerionen oder Gleich= nisse aus, die deshalb ganz Kinder des jeweiligen Augenblickes sind und von einer Stimmung zur andern tragen. 2) Der Unblick des Geiers, — des flüchtenden Wildes und der stillen Stadt in öder Winterlandschaft, - des Wan= berers, welcher im Gebüsch verschwindet und dessen Schritt verhallt, - endlich der großen, weiten Szenerie vom Brockengipfel aus. — jedes mit wenigen Strichen plastisch. stimmungsvoll hingezeichnet, — dies alles wird sogleich auch vom Sinnlichen ins Seelische übertragen, und zwar in natürlichster und darum mannigfaltiger Ausführung. 3) Einganas=4) und Schlukstimmung haben sich auf diese

"Ausbreite die tauschweren Flügel, o mein Gemüt, Ernsteren Festlaut Beginnend, schwebe der Seemöve, der unsteten gleich, Die bald die blendende Schwungseder hebt Lustwärts und bald in das blaue Meer taucht: So schweb, o Klaglied, schwebe daher in Holdseligkeit!"

(Dieses metrische Schema ist durchgeführt.) B. Hehn, G. Ib. 6, 197 ff. . fügt hinzu: "Ob der Dichter am Schlusse seine Brust erleichtert, seine Seele befreit fühlte, oder nicht vielmehr durch den Selbstgenuß

<sup>1)</sup> Br. 3, 152 (1. Mai 1777).

<sup>2)</sup> Vgl. Litmann a. a. D. 177.

<sup>3)</sup> Vgl. die ganz verschiedene Ausführung des Vogelbildes Faust I, Osterspaziergang. (W. 14, 56).

<sup>4)</sup> Vers 1—8. Bgl. dazu die prunkvolle Ausführung eines ähnlichen Bildes und Gedankens bei Platen:

Auf den Tod des Raisers 1835:

Weise besonders anziehend und lebenswarm<sup>1</sup>) gestaltet, und der Übergang vom Einsamen in der Öde zum einsamen Menschenseinde wirkt in der zwingenden Anschaulichkeit dort, wie in der intensiven innerlichen Erfassung hier, übersaus ergreisend.<sup>2</sup>)

Diese Vorgänge, deren Entfaltung im einzelnen ver= sucht wurde, 8) sind ein Ausfluß des innersten Wesens Goethescher Lyrik. Als Spiegelung des Individuellen aus der Wirklichkeit geboren, geht sie in den besonderen Situationen der Wanderfahrt gern von dem sinnlichen Eindrucke in seiner ganz bestimmten Form aus, der die Phantasie anreat, so daß schon dieser erste Ukt die Farbe des Intimsten leiht; oder sie läßt, aus neuen Unlässen her= vor, neue Reizungen in frühere Gedankengänge hinein= gleiten, - ablenkend, anknüpfend, weiterspinnend: nun überraschende Zwischenfäden, Nebenmotive! Alles aber, auch in der Weiterbildung, Steigerung und Kontrastierung. findet in dem real Geschauten seine Erklärung; es ist durch Umsetzung des einfachen Vorganges hervorgetrieben, und eins fließt aus dem anderen, eins führt in das andere hinüber.4) Eigenartig ist nicht minder, wie nicht nur sym=

bes virtuosen Künstlers sich belohnt fand?" (S. 201.) Zugleich eine Illustration zu den Vorzügen der freien Rhythmen (S. 0. S. 84), denn selbst für die schlichten Goetheschen Zeilen wäre strenge Wiederskehr kaum möglich gewesen, ohne der Unmittelbarkeit Eintrag zu tum.

<sup>1)</sup> Der "Geier" sonst meist in niederem Sinne verwertet, hier aus der Unmittelbarkeit des Augenblickes heraus in so frischem, durchaus edel wirkendem Bilde verwandt.

<sup>2)</sup> V. Hehn hat besondere Vorliebe für das Bild des Wanderers in der Öde (G. Ib. 15, 119 und "Gedanken über Goethe" S. 294).

<sup>3)</sup> S. o. S. 44 f.

<sup>4)</sup> D.W., W. 28, 149 f. schildert G. diese Disposition, "meine innere Natur nach ihren Sigenheiten gewähren, die äußere nach ihren

bolische Einklänge zwischen Erscheinung und Zustand hersgestellt werden, sondern wie zuweilen auch das Tatsächliche sich mit dem Geistigen mischt und ein Gesamtspiel solcher Symbolik zugleich das Außere und Innere spiegelt. Die kargen Reize der Gebirgsöde, die der Dichter durchwansdert, wie in einem Mosaikbilde vereint, sind unlösdar versichmolzen mit bedeutsamen seelischen Erlebnissen, so daß schwer zu enträtseln, wie weit das eine und wie weit das andere wirkt und hervorschimmert.

Aberschaut man den ganzen Reichtum der personifikatorischen Arast des Dichters, welche in andeutenden Zügen volle Naturbilder zum Leben zu wecken weiß (V. 34, 72, 75—76, 82—88); die Fülle der Vergleiche, in welche er menschliche Schicksale und Verhältnisse kleidet (V. 9—11, 14—19, 22—23, 24—25, 36—38, 43—46, 47—50), so zeigt sich, wie in der Harzreise seine Phantasie sich in frappierender Mischung verschiedener Vorstellungskreise bewegt. Un der Schwelle steht die Antike mit ihrem starren Fatum, mit der Schere der Parze, dem Wagen Fortunas; dann aber wird der "Vater der Liebe" angerusen, ") der

Eigenschaften auf mich einfließen zu lassen. . . alle Wesen, vom menschlichen an, so tief hinab als sie nur faßlich sein möchten, jedes in seiner Art auf mich wirken zu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Verwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur, und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Ganze, so daß ein jeder Wechsel, es sei der Ortschaften und Gegenden, oder der Tags- und Iahreszeiten, oder was sonst sich ereignen mochte, mich aufs innigste berührte. — Bgl. auch R. M. Meyer, a. a. D. 148, 152.

<sup>1) 3. 60-76.</sup> 

<sup>2)</sup> Hier wohl biblisch, das zeigt schon die Fortführung des Gebankens V. 51: "Damit machst du der Freuden viel" (Ies. 9, 3). Bgl. V. Hehn, Goethe und die Sprache der Bibel, G. Ib. 8, 187 f.

"der Freuden viel schafft, jedem ein übersließend Maß", und biblische "Psalter" und "Quellen der Wüste" gesellen sich dieser Vorstellung in naheliegender Verbindung bei. Der letzte Teil der Ode indes, der von neuen antiken ("Goldwolken", Kranz des Dichters) alsbald zu abermaligen biblischen Anklängen übergeht, ("Psalmen", "Altar des Dankes", Herabschauen auf die "Reiche der Welt und ihre Herschkeit"), 1) wo selbst die Sage der nordischen Heimat ein Streissicht wirst, ist trotz allem in die reinste, durchssichtige Klarheit Goethescher Naturbeseelung getaucht, in einer harmonischen Verwebung, die als der entsprechendste Ausdruck erscheint.

Die Sicherheit, mit der hier die reine Form in die "Totalität des Zustandes" fließt, die Natürlichkeit namentslich, mit welcher begeisterte Andacht ihren Ausdruck findet, lockt zu wenigstens andeutungsweisem Vergleiche mit den Ergüssen ähnlicher Stimmung in den Oden Klopstocks. Auch hier waltet meist eine edle Wahrheit der Empfindung, aber selten Virklichkeit des Erlebnisses: daher eher ein Schwelgen in hochgespannten Gefühlen als ein unbesanges

Anders aber "allliebender Vater" (Ganymed, W. 2, 80) und "allgegenwärtige Liebe", (Pilgers Morgenlied, W. 5, 192). Zur literarischen Vermischung theistischen und pantheistischen Stiles vgl. Haym, a. a. D. II, 279, 296. (Goethe in seinem Spinoza-Verständnisse von Herder beeinflußt.)

<sup>1)</sup> Anspielung an die Versuchungsgeschichte des Evangeliums, vgl. oben S. 69. Die Häufigkeit biblischer Anspielungen, die bei dem spätern Stile Goethes abnimmt, ist hier besonders erklärlich aus der weichen, glücklichen Stimmung der Reise, die sich in den Briesen, namentlich am 10. und 11. Dez., immer wieder in die altvertrauten biblischen Laute kleidet, so daß dort ganze Partieen psalmenartig anmuten.

nes Aufgehen in die Situation; daher oft eine abstrakte Erhabenheit, eine anschauungslose Unendlichkeit, die bald bis zum Abermaß aus biblisch=orientalischem Formelschaße schöpft, bald sich mit bewußter Durchführung an versschwundene Mythologieen anlehnt, 1) und nur zu leicht den Eindruck des Verstandesmäßigen und gewaltsam Gesuchten, ja des Fremdartigen, nicht verwischen kann. 2) Die bildersschöpferische Tätigkeit Goethes indessen erwächst aus undesfangener Hingabe an die Natur und Gegenwart, und schöpft sie selbst aus entlegeneren Vorstellungskreisen, so

(Citate nach: F. G. Klopstocks Oden, hsg. v. P. Muncker und I. Pawel, 1889, 1. Bd.)

<sup>1)</sup> Bgl. Hettner, III, 2, 115 ff., Muncker, a. a. D. 324, namentlich für die Oden der spätern Periode.

<sup>2)</sup> Bilder und Ausdrucksmittel ähnlicher Art und doch so ganz anders wirkend; u. a.:

Die Anrede des Sanges oder des versinnbildenden Instrumentes, 3. B. I, 35, 106, 114, 140, 166 2c. (3u V. 1-5) "Pfalter, singe dem Herrn, geuß Silbertone . . . I, 114. (B. 43.) Pfalmen der Gestirne 1, 155, "Pfalmengesang" "der Feirer am Thron" I. 164, Bfalmen der Christen I, 186, 175, Pfalmen der himmlischen Chöre I, 192 2c. (Zu V. 76—76.) "Bekränzt mein Haar, o Blumen des Hains, die am Schattenbach des bardischen Quells Rossas Hand forgsam zog" 2c. I, 182, ähnlich I, 189. (Zu V. 62-65.) Häufig "Wasser" und "Sturm", I, 157, 158, 166, 182, 200, 205 2c. (pal. V. 73-76). Gerade durch diese Bildersprache der oben bezeich= nete Eindruck unerreichbarer Ferne; namentlich fällt auch die häufige, ermüdende Verwendung dieser selben Motive auf. Es liegt auf der Hand, daß die biblischen Klänge Goethes hier nicht etwa auf Al. zurückführen; neben allen andern Gründen spräche schon die ungesuchte Natürlichkeit dagegen, — so fern von jener Art und Weise, die nicht selten die eigenen Empfindungen zu kommentieren liebt.

behalten die Gleichnisse doch ihre erschließende Araft. Er verssteht es, die Phantasie in Mitschwingungen zu versetzen; darin beruht die Wahrheit und die Wirkung, welche seiner dichterischen Gestaltungskraft eigen ist.

## VII.

Noch voller erschließt sich die Eigenart der "Harzreise", wenn man den Blick darauf richtet, wie in zeitlich naher Folge und innerlicher Verbindung eine ganze Reihe ähn= licher Dichtungen emporsprießt, — ein reizvoller Zweig Goethescher Lyrik!

Es handelt sich zunächst um jenen kleinen Cyklus von Oden (oder odenartigen Gedichten), 1) in denen das Motiv der Reise und Fahrt erscheint, das im Leben des unermüdlichen "Wanderers" 2) überhaupt so oft zum Leben erwacht. Auch "Wanderers Sturmlied" (1772), "An Schwager Kronos" (1774) und "Seefahrt" (1776)3)

<sup>1)</sup> In dem kleinen Bande seiner Lyrik (Göschen, 1789, 8) ließ G. jene zwei Gedichte "An Schwager Aronos" — ("Wanderers Sturmlied" erschien erst 1815) — und "Seefahrt" unmittelbar auf die Harzreise solgen. In dieser Verbindung gingen sie auch in spätere Ausgaben über. Bezeichnend ist überhaupt die Anordnung der Sammlung, wie sie von dem Dichter getrossen wurde. Sie bildet gleichsam ein abgeschlossens Ganzes. Während die "Erste Sammlung" mehr "eine Liebeskonsession an epischem Faden" darstellt, ist die "Zweite Sammlung" mehr der Vetrachtung geweiht, aber auch hier Abergänge bestimmter Art, verbindende Stimmungen und Motive. Vgl. W. Scherer, Aber die Anordnung Goethescher Schriften, II. Die vermischten Gedichte 1789, G. Ib. 4, S. 51 ff., speziell S. 73.

<sup>2)</sup> Vgl. D.W., W. 28, 118.

<sup>3) \$\</sup>mathbb{M}\$. 2, 65—73.

sind wie die "Harzreise" unmittelbare Konsessionen; 1) auch sie sind wesentlich lyrische Selbstgespräche: 2) nach ihren feinsten Fasern in einer bedeutungsvollen Wirklichkeit wurzelnd, setzen sie das Empfindungsleben in eine besondere Art der Naturauffassung um. Aus der Perspektive des Wandernden gestalten sich die Eindrücke, jedesmal in besonderer Stimmung und Technik.3)

Von hohem Interesse ist nun, wie die Ausführung in verschiedenen Phasen sich darstellt: wie das in "Wanderers Sturmlied" fast "träumerisch erfaßte Motiv" in jeder neuen Variation mit künstlerischer Herausarbeitung mehr und mehr sich in den Vordergrund schiebt; wie in "Schwager Aronos" schon "eine bestimmte Idee" die Improvisation "beherrscht"; 4) wie in der "Seefahrt" das uralte Bild: "Das Leben eine Reise!" dem eigenen äußeren und inneren Leben ent= nommen, zur bewukt durchgeführten Allegorie sich ge= staltet; wie in der "Harzreise" endlich das Lieblingsmotiv wieder ähnlich der früheren Verwertung ("Wanderers Sturmlied", "An Schwager Aronos") ins Leben tritt, so daß zufällige äußere Bilder aufgefangen werden, 5) hier aber eine größere Geschlossenheit und deutlichere Struktur sich dennoch geltend macht. Alle aber sprudeln hervor aus dem frischen Quell des jeweiligen Erlebnisses.

<sup>1)</sup> Zum Erlebnis in diesen Oden zu vgl.: Br. 2, 16, D. W., W. 28, 119. — Br. 2, 182. — Br. 3, 36.

<sup>2)</sup> Vgl. V. Hehn, a. a. D. G. Ib. 15, 123, Schöll, a. a. D. 168, Lihmann, a. a. D. 149.

<sup>3)</sup> Man vgl. nur zum Bilde der "Seefahrt", Br. 2, 15. — Tasso V 5, W. 10, 244. — It. Reise, W. 30, 279. — W. 1, 66 und 77 (Meeresstille, Glückliche Fahrt).

<sup>4)</sup> und 5) B. Litmann, a. a. D. 179, 185, 191, vgl. auch Lichtenberger, a. a. D. 72, 78 f.

Um aber allseitiger die dichterische Lebensauffassung zu erkennen, insofern sie einem bestimmten Stadium individueller Entwicklung entspricht, ist der Areis ergänzend noch weiter zu öffnen, über den engern Cyklus der Wandersoden hinaus: der ganze Kompler Goethescher Odendichtung steht in charakteristischem Zusammenhange.

Auch hier Ausschnitte seines höhern Seins, "Selbstanschauungen der ganzen Seele in ihren Leidenschaften und Wandlungen", <sup>2</sup>) welche als Begleitakkorde wichtiger Lebensvorgänge, als Vor= und Nachklänge größerer poetischer Schöpfungen eine sozusagen typische Bedeutung besitzen: "Der Goethesche Genius erkennt sich selbst, nach seinem Wesen und Beruf, nach seiner höhern Bestimmung."<sup>3</sup>)

<sup>1) 1772—82</sup> entstanden, umspannen diese Oden einen ganzen Zeitraum bedeutsamer Wandlungen, — nicht ohne tiesern Grund!

<sup>2)</sup> Schöll, a. a. D. 167.

<sup>3)</sup> W. Heinzelmann, Goethes Odendichtung aus den Jahren 1772-82, Ibb. d. Agl. Uk. d. g. Wiff. zu Erfurt, N. F., H. 24, 1898, E. 217 ff. Bgl. S. 221. — Heinzelmann hat vorwiegend ben Gesichtspunkt "des Ideellen, Höheren, Typischen, Allgemeinen" im Auge (Bal. dazu Romm. B. 41, 329 f. die schon berührte Stellung= nahme Goethes zu solcher Auffassung). Von chronologischer Festlegung der einzelnen Oden ausgehend, sett H. dann innerhalb des Rahmens mit scharfer Grenzscheidung zwei Hauptgruppen der Goetheschen "Geniusdichtung" (mit Einschnitt nach der "Harzreise"); innerhalb der ersten werden wieder vier Hauptpulse mit entsprechenden Höhe= und Tiefpunkten, innerhalb der zweiten eine ästhetische und eine ethische Untergruppe differenziert, auch graphisch veranschaulicht. Da die chronologische Voraussekung schon nicht einwandfrei ist (u. a. "Gannmed" in das Frühjahr 1778 gezogen, während sonst nach inneren Gründen eher 1774 als Entstehungszeit anzusehen ist, val. v. Loeper 2, 328), so sind die speziellen Bestimmungsversuche vielfach bedenklich; val. die scharfen Kontrastierungen S. 227 ff., S. 248 f.

Chronologisch und inhaltlich (zwar ohne scharf um= rissene Grenzen) dürften zwei Gruppen sich deutlicher ab= heben, die einer fortschreitenden Metamorphose der Ideen und Formen entsprechen.

Einer früheren, einer jugendlichen Gruppe (einschließ= lich der zwei ersten Wanderoden) steht eine männlich ge= reistere gegenüber; jene mehr kühn, mehr aufregend, zu= weilen selbst bizarr, — diese mehr zart, mehr besänstigend und erhebend! Sier ein Sinausstreben; — dort ein Sich= bescheiden!

Im allgemeinen geht innerhalb ein Zurücktreten der epischen Fabel parallel, und statt unmittelbarer sinnfälliger Anregungen, statt des stoßweisen Sineinziehens verschiedens artiger mythologischer Beziehungen wird mehr und mehr an einen mythischen Kernpunkt angeknüpft (mehr Ode des Affekts als der Handlung).

Hier wie dort läßt sich verfolgen, wie gleichsam ein lyrischer Urkeim allmählich zur Auswirkung gelangt.

In der ersten Gruppe<sup>1</sup>) ist pindarsche Auffassung das erregende Moment: "Innere Wärme, Seelenwärme, Mitztelpunkt!"<sup>2</sup>) Seitdem der griechische Dichter "wie eine Göttererscheinung" auf den jungen Goethe herabgestiegen, seitdem der Schüler Herders sich für die Wahrheit und Empfindung in Pindars tatenfreudigen Gesängen begeisterte,<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. außer "Wanderers Sturmlied" und "An Schwager Kronos" auch "Mahomets Gesang", "Prometheus", (Abler und Taube), "Ganymed". (B. 2, 53 u. 74 ff.).

<sup>2)</sup> W. 2, 69.

<sup>3)</sup> Bgl. Brief an Herber, Mitte Iuli 1772 (Br. 2, 15 ff.): "Ich wohne jetzt in Pindar . . . was Tätiges an mir ist, lebt auf, da ich Abel fühle und Zweck kenne." Zum Studium Pindars in Franksurt

ist das "'excupares devas Jau" 1) der Pulsschlag dieser odensartigen Dichtungen, und in pindarscher Freiheit und Rühnsheit braust es wieder und wieder aus dem einen Drange heraus: "Herr, mache mir Raum in meiner engen Brust!" 2) Was an leidenschaftlicher Energie für alles ursprünglich Kraftvolle ausgerüttelt worden, das konzentriert sich hier in lyrisch=erhabener Prägnanz: ein genialer Lebensübermut, ein überschäumendes Unendlichkeitsgefühl, das ganze gessteigerte Ichbewußtsein, das alle Fesseln und Schranken sprengen möchte.

Anders aber in der spätern Gruppe!3) Unter der stärkern Entsaltung spinozistischer Anschauungen,4) die den Dichter mit "Beruhigung und Klarheit" durchdringen, wie Friedenslust" ihn anwehen,5) unter der zunehmenden Hinzabe an die unendliche Fülle der Erscheinungen, woraus Lust und Liebe zur Vollkommenheit des Wirklichen ihm zuströmt, 6) da ist's, als ob diese hymnenartigen Gesänge aus dem Keime der Ehrfurcht emporwüchsen, und eine

und Wehlar zu vgl. Grimm a. a. D. 156, 202. Hanm, a. a. D. 413. — B. 4, 315 ("Pindars 5. Olympische Ode").

<sup>1)</sup> Br. 2, 16. — 2) Br. 2, 17.

<sup>3) &</sup>quot;Gesang der Geister über den Wassern", "Meine Göttin", "Das Göttliche", "Grenzen der Menschheit". (W. 2, 81—85.)

<sup>4)</sup> Auch die früheren Oden zeigen schon pantheistische Einschläge.

<sup>5)</sup> WW, W 29, 9 ff. das erste dunkle gefühlsmäßige Ersgreisen Spinozas. Über den inneren Zusammenhang zwischen dichterischem Schauen und Schaffen und Spinoza-Auffassung, namentlich die eigenstümliche Entsagungssehre (W. ebd. S. 10: "um partiellen Resignationen auszuweichen, sich eins für allemal im Ganzen resignieren") vgl. Bielsschwsky, a. a. D. II 366 ff.

<sup>6)</sup> Vgl. F. Paulsen, Goethes ethische Anschauungen, G. Ib. 23, S. 12\*ff. Auch der Einfluß des beginnenden Studiums der Natur ist zu vergleichen.

Folge von sinnlichen und übersinnlichen Problemen findet auf diesem neuen Lebensboden Abschluß und Vollendung. Hier wunderbare Gegenbilder, die strengere Bindung und gemessenere Formen zeigen: in intuitivem Schauen nach des Wortes eigenstem Sinne, in seligem Sichverlieren waltet die ruhige Erhabenheit vor; entschlossene Anerkennung der Grenzen des menschlichen Daseins bezeichnet eine Poesie, welche "mit ihren Idealen am Wirklichen ausdauert.")

Zwischen beide Cyklen aber schieben "Seefahrt" und "Harzreise" sich ein. Zeitlich wie innerlich sind sie einander nahe: auf sich glättenden Fluten nur noch die letzten, sich leise verziehenden Wellenkreise des "Sturmes und Dranges",2) das große Ganze getragen von maßvolleren, sansteren Gebanken und Empfindungen, von einer reinen Objektivität, die ruhig und ernst über den Dingen steht!8) und auch in der Form schon weisere Beschränkung!4) So ergibt sich, daß sowohl "Seesahrt"5) als "Harzreise" zu den eigensartigen Übergangsgedichten zu zählen sind, welche in wenigen, aber unmittelbaren Reslegen die Wandlung des Dichterstiles selbst beleuchten, die schon ein Streben aus der

<sup>1)</sup> Vgl. Schöll, a. a. D. 168.

<sup>2)</sup> In der "Harzreise" vgl. die Verachtung bürgerlicher Behaglichkeit und feilen Fürstendienstes als Sturm- und Drangmotive; die nachklingende, allerdings schon objektivierte Wertherstimmung; Mischung der biblischen und antiken Bilder, besonders im ersten Teile; einzelne Ungleichheiten des Stiles.

<sup>3)</sup> Vgl. Scherer, 541.

<sup>4)</sup> Bgl., wie die in der 1. Str. leicht angeschlagene Ich-Erzählung gerade in den bewegteren (oder speziell in den subjektiveren) Partieen in das ruhige "Er" übergeht und in dieser Form der Dichter gleichsam sein Selbst beobachtet. Dazu kommt natürlich die schon besprochene allgemeine Sigenart der Form.

<sup>5)</sup> Val. V. Hehn, G. Ib. 15, S. 119 ff. (für die Seefahrt betont).

Inhaltsfülle der Genialitätsperiode zur antiken Hoheit und Gebundenheit bedeuten, 1) und gleich Vorahnungen, Vorsklängen eines späteren Typus anmuten, namentlich in ihren Höhepunkten.

Wieinder Seefahrt, (die als Schlukakkord zu "Dichtung und Wahrheit" 2) einen besonderen Reiz in sich birgt) die Versönlichkeit des Dichters in ruhig stolzem Gelbstver= trauen dasteht, voll und ganz die Verkörperung freudigen Aufstrebens zu neuen Idealen, — so steigt in der Harzreise aus all den auf= und abflutenden Empfindungen, aus den verschiedenartigen Elementen, ein Vorgefühl reiner, stiller Menschlichkeit empor: in dem Wiederschein gereifter sittlicher Sympathieen und ernster eigenster Selbstbildung3) auf einem Hintergrunde scheinbar frei spielender Phantasie= gebilde;4) in der Entfaltung einer Naturauffassung, die sich auch jetzt noch als sympathisches Verschmelzen mit augen= blicklichen Stimmungen charakterisiert, die aber maßvoller, stiller betrachtend, "mehr und mehr symbolisch auf sittliche Erscheinungen hinweist;5) — in dem Hineinsvielen einer Stimmung eigenartig-seliger Undacht auf erreichtem Berges= gipfel, deren Wesen "eine Chrfurcht vor dem Wirklichen",6) ein "ätherischer Enthusiasmus der Hingebung" ist,") da "Subjekt und Objekt, Geist und Natur nicht bloß

<sup>1)</sup> Ebd. — 2) B. Litmann, 187. — 3) Vgl. Schöll, 167.

<sup>4)</sup> Bgl. die Anteilnahme für Plessing in ihrer ruhigen Objektivität und Wärme, für den Herzog, wenn man will für den Landmann, — seine eigene Flucht in rauhe Winteröde.

<sup>5)</sup> Vgl. Scherer, a. a. D. 544.

<sup>6)</sup> R. M. Meyer, a. a. D. 129, 193, u. W. 19, 224.

<sup>7)</sup> Wgl. Scherer, 544; mit der richtigen Beschränkung: "soweit die bloße Stimmung weltslüchtiger Entsagung, eine Askese ohne dogmatischen Gehalt . . . . auf pantheistlicher Grundlage noch für religiös

in symbolische Beziehung gesetzt, sondern in eins wirken, sich gegenseitig durchdringend."1)

Die Allgemeinheit taucht inmitten individuellster Ersfahrungen auf; die ganze Außenwelt weist mehr und mehr auf eine innere, und so nennt Scherer in tiesster Erfassung des Wesens die Harzreise ein Gedicht, "worin alles Tatsächliche bis auf leise Andeutungen schwindet, um lediglich ethischen Motiven Platz zu machen."

Eine anziehendere, ursprünglichere Bedeutung indes wird der Harzreise schwerlich beigelegt werden können, als es diejenige wohl ist, welche sie als einfaches, schlichtes Unmittelbarkeitsbild aus einem ringenden und strebenden Dichterleben behält. Mit den innersten Gemütszuständen der ersten Weimarer Jahre unlöslich verknüpft, konzentriert sich hierin ihr Reiz und ihr Wert,3) daß sie momentaner, reiner Ausdruck einer Totalität der Seele ist.4) Denn aus der Vielfältigkeit der Töne klingt weich und traumhaft ein Grundmotiv, — leise präludierend angeschlagen gleich im Eingange (Bild vom Geier hoch in den Lüften), dann lieblich variiert (hüllende Goldwolken der Ginsamkeit), end= lich gewaltig erhaben ausströmend (Blick aus der Klarheit des Gebirasgipfels auf die weite, in Wolken verschwimmende Welt) —: es ist die völlige Stille, die reine Hingebung und die Beseligung einer Einsamkeit inmitten frischester, freiester Natur, zugleich das ganze geläuterte Empfinden, das über

gelten darf." — Ebd. 537 zu vgl., sowie K. Sell, Goethes Stellung zu Religion und Christentum, 1899 S. 22 und Hehn, a. a. D. 277. Charakteristisch besonders in den Briesen vom 10. und 11. Dezember.

<sup>1)</sup> Bgl. A. Biese, Die ästhetische Naturanschauung Goethes in ihren Vorbedingungen und Wandlungen, Prh. Ib. 60, 56.

<sup>2)</sup> Scherer, a. a. D. 544.

<sup>3)</sup> S. o. S. 5. — 4) Bgl. Hettner, 3, 198.

der einstigen Gärung, Verwirrung, Verdüsterung schwebt.<sup>1</sup>) Im Zusammenklingen jener beiden nie verstummenden Saiten, Liebe und Natur,<sup>2</sup>) — und nur aus diesem Zussammenklingen zu erlauschen! — steigt dieser Ton seliger Resignation, hymnenartigsseierlich entsaltet, empor in den Worten:

"Aber den Einsamen hüll' In Deine Goldwolken! Umgib mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreist, Die seuchten Haare, O Liebe, Deines Dichters!" . . . .

"Und Altar des lieblichsten Danks Wird ihm des gefürchteten Gipfels Schneebehangener Scheitel" . . . .

Um seine unendlich bezeichnende Abtönung zu erfassen genügt eine Erinnerung an zwei andere lyrische Momentbilder dieser Zeit, — (der Zeit der Entwicklung zur Gelassenheit, zur harmonischen Selbstbestimmung) — mit all ihren leisen Übergängen. In lauterster Seelenverwirklichung<sup>3</sup>) eine innig ergreisende Geschichte auszitternd, wie

<sup>1)</sup> Bgl. die ähnliche Wanderstimmung in denselben Bildern Br. 4, 68 (an Fr. v. St. 26. Sept. 1779, Emmendingen): "Ungestrübt von einer beschränkten Leidenschaft treten nun in meine Seele die Berhältnisse zu den Menschen, die bleibend sind; meine entsernten Freunde und ihr Schicksal liegen nun vor mir wie ein Land, in dessen Gegenden man von einem hohen Berge oder im Vogelssstuge sieht."

<sup>2)</sup> Tgl. an Fr. v. St. Br. 3, 166 (11. August 1777): "Daß ich mich immer träumend an den Erscheinungen der Natur und an der Liebe zu Ihnen weide, sehen Sie an Beikommendem."

<sup>3)</sup> Bgl. Hettner 3, 198, Schöll, 165, Litzmann 27.

es dem Dichter in stiller Einsamkeit aus dem Innern emporquoll, so stellen diese drei Bilder wieder unter sich ein Ganzes dar:

> "Der Du von dem Himmel bift, Alles Leid und Schmerzen stillest, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquickung füllest, Ach, ich bin des Treibens müde! Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, Komm, ach komm in meine Brust!" 1)

(So im Februar 1776 am Hang des Ettersberges.)

"Aber den Einsamen hüll' In Deine Goldwolken, Umgib mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift, Die seuchten Haare, D Liebe, Deines Dichters!"

(So jett, im Dezember 1777 auf dem Brocken.)

"Über allen Gipfeln Ist Ruh', In allen Wipfeln Spürest Du Kaum einen Hauch; Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde Ruhest Du auch!"<sup>2</sup>)

(So endlich im September 1780 auf dem Gickelhahn bei Ilmenau.)

<sup>1)</sup> Wanderers Nachtlied, W. 1, 98. — 2) Ein gleiches, W. 1, 98.

Wie könnte tieses Sehnen inmitten qualvoller Unruhe, ahnungsvoller Ausblick zu neuem, stillem Glücke, der "Besitz unveräußerlichen Friedens im Wesensgrunde,"')—wie könnten all diese seinsten Schattierungen eines im Liede sich austönenden Leides und Glückes reiner veratmen!

Die führende Grundstimmung, welche in der "Harzereise" so charakteristischen Ausdruck fand, welche rückspiegelnd wiederum zeigt, was die winterliche Fahrt dem Menschen Goethe gewesen,") klingt auch fort nach der Heimkehr, und ein vergeistigtes Aufsteigen der Gefühle wird trotz gelegentlicher Kontraststimmungen,") gerade nach der Harzeise immer deutlicher. Was hier in einem Augen-

Das im September konzipierte Stück wurde in den letzten Dezembertagen wahrscheinlich vollendet. (Br. 3, 174 u. 203; Ib. 1, 47 u. 54.)

<sup>1)</sup> Bgl. Schöll, 165. — 2) Bgl. über die Bedeutung der Reisen in dieser ersten Zeit in Weimar: Gervinus, 1873, 7, 615.

<sup>3)</sup> Ein merkwürdiger Niederschlag dieser Urt ist das opernhafte Luftspiel "Triumph der Empfindsamkeit" (B. 17, 1-73), diese "neueste Tollheit" (Br. 3, 214), welche gerade in Verbindung mit den Erlebnissen der Harzreise, namentlich den Beziehungen zu Plessing, brieflichen und persönlichen, in ihrer Bedeutung als "harte, realistische Gegenwirkung gegen schale Sentimentalität", (B. 35, 6) recht verständlich wird. Innere und äußere Gründe sprechen für einen Zusammenhang der Art, daß der literarisch nahe gebrachte Vorwurf (vgl. v. Biedermann, G. Forschungen 1879, 1, 39) jest durch die seltsamen Erfahrungen indivuelles Interesse und manche Farben gewinnt, (vgl. u. a. W 33, 225: "daß der Mensch den Wert einer klaren Wirklichkeit gegen ein trübes Phantom seiner dustern Einbildungskraft von sich ablehnt"), zugleich aber der Dichter mit dieser übermütigen Verspottung der Zeitstimmung, ja auch der eigenen Wertherperiode ein Störendes außer sich sett. (B. Köpert, G.'s Triumph der Empfindfamkeit, 1871 G. 32 f. geht indes in Feststellung diefer Beziehungen mit merklicher Einseitigkeit vor.)

<sup>4)</sup> Bgl. Bielschowsky, a. a. D. I 339: "wichtiger Einschnitt in seiner Entwicklung". Briefe und Tagebuchaufzeichnungen geben beut-

blick lyrischer Erhebung, in den Briefen wie in der Dichtung, zum ersten Male in so bestimmter, prägnanter, geschlossener Tonfülle hervorbrach, findet dann seine Steigerung, Entfaltung, vollstes, alle Tiesen und Höhen umspannendes Ausströmen in der Schweizerreise mit ihren herrlichen Ergüssen (1779—80), 1) welche in ihrem Zwecke vielleicht auf die Erfahrungen und Anregungen der Harzreise zurückzussühren ist und zu einer "viermonatlichen Welts und Selbstschau" sich gestaltet.2) Und endlich die verklärende Läuterung und die tiesste Verinnerlichung all jener Stimmungselemente auf der Reise nach Italien!3)

lichen Anhalt, u. a.: "Still in meiner Hütte" (30. Dez. Br. 3, 204). - "Rein und ruhig hatte das alte Jahr zusammengepackt" (1. Jan., Ib. 1, 59). — "In immer gleicher, fast zu reiner Stimmung. Schöne Aufklärungen über mich selbst und unsere Wirtschaft, Stille und Vorahnung der Weisheit. . . . bestimmtes Gefühl der Einschränkung und dadurch der wahren Ausbreitung." (Febr., Ib. 1, 61). — "Fortdauernde reine Entfremdung von den Menschen. Stille und Bestimmtheit im Handeln. In mir viel fröhliche bunte Imagination." (12. Febr., Ib. 1, 62). — "Selig, wer fich vor der Welt Ohne haß verschließt." (Br. an Fr. v. Stein 1, 125, — Bielschowsky, II, 375 sett diese Strophe des Liedes "Un den Mond" direkt mit den von Plessing empfangenen Eindrücken in Beziehung, sieht speziell in Pl.'s Besuch v. 22. Febr. das neue treibende Motiv. Ein Kontrastreflez mag hineinfallen). — "Gleichmut und Reinheit erhalten mir die Götter aufs schönste." (Mai, Br. 3, 224). — "Wundersam Gefühl vom Eintritt ins 30. Jahr. Und Beränderung mancher Gesichtspunkte. (Aug., Ib. 1, 64). — "Bei meinem Streben und Streiten und Bemühen bitt ich euch nicht zu lachen, zuschauende Götter. Allenfalls lächeln mögt ihr, und mir beistehen. (Juli 79, Ib. 1, 91). — "Möge die Idee des Reinen . . . immer lichter in mir werden!" (Aug. 79. Ib. 1, 94). — S. o. S. 16.

<sup>1)</sup> S. o. S. 12.

<sup>2)</sup> Bielschowsky, 1, 357 (namentlich für den Herzog berechnet).

<sup>3)</sup> Bgl. Camp.  $\mathfrak{B}$ . 33, 187: über "das Sehnfüchtige", das in ihm lag.

Wie eine lette Spur, wie ein verlorener Nachhall der Winterfahrt erscheint eine Reflexion des greisen Dichters über jene nun längst vergangenen Jahre! — Noch in dem Wiederanklingen wehmütiger Erinnerung zeigt sich, was jene Wanderungen und Reisen für ihn bedeutet haben. Noch mehrere Male hat er den Harz mit seinen Tälern und Höhen durchstreift. Er gedenkt eines letzten Besuches und der Eindrücke desselben: — Um rauschenden Wasser. von Granitfelsen eingeschlossen, reitet er dahin') und sinnt über den Unterschied des Ginst und des Jett. Er ver= gleicht gegenwärtige Eindrücke und Empfindungen mit vergangenen, erwägt, wie der Unblick gleicher charakteri= stischer Naturszenen mehr als irgend etwas anderes Ver= anlassung bietet, über das eigene Selbst nachzudenken . . . 3) Wenn ihm auch jett der beobachtende "Blick des Forschers" Ersatz für eine entschwindende Art früherer Naturauffassung bietet, so ist es ihm doch "nicht ohne Schmerzen" gelungen,3) sich mit dieser Art der Anschauung zu bescheiden, und ver= stohlen zittert die Sehnsucht nach jener Zeit hindurch, da noch der "künstlerische Blick" Genuß wie Begeisterung in ursprünglicher Frische bot, da er sich selbst "an den Gegen= ständen empfand," da er "Freud und Leid, Heiterkeit und Verwirrung"4), sein ganzes Selbst auf sie übertrug. . . . ein letzter Nachhall jener unbefangen glücklichen Wander= stimmung!

<sup>1)</sup> Bgl. Tages- u. Jahreshefte, W. 35, 244. — 2) ebd. — 3) ebd.

<sup>4)</sup> Ebb. — Vgl. Br. 8, 100 (22. Dez. 1789). Die Tagesund Iahreshefte, zwischen 1820—25 entstanden (Hemp. 27, XI, v. Biedermann), behandeln in diesem Abschnitte die Reise nach Helmstädt (1805), und zwar den Ritt durch das Bodetal. Goethe kam zwar 1777 nicht hier vorüber, aber bei der Allgemeinheit der angestellten Betrachtung darf diese ebensowohl auf die erste als auf die zweite und dritte Harzreise (1783, 1784) bezogen werden.

## Abkürzungen:

- W. 1. Abteilung der Weimarer Goethe-Ausgabe (poetische, biographische und kunsthistorische Schriften).
- N.S. 2. Abteilung der Weimarer Ausgabe, naturwissenschaftliche Schriften.
- Ib. 3. Abteilung der Weimarer Ausgabe, Tagebücher.
- Br. 4. Abteilung der Weimarer Ausgabe, Briefe.
- Hemp. Hempelsche Goetheausgabe.
- D.W. Dichtung und Wahrheit.
- G. Ib. Goethe=Jahrbuch.

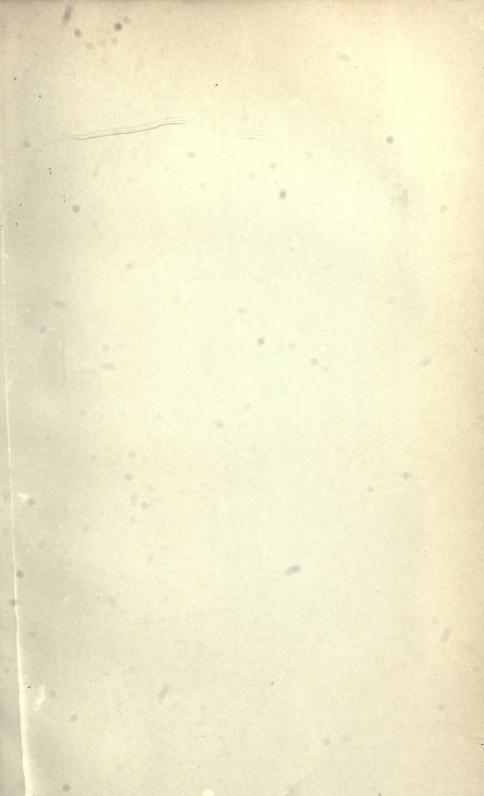



NAME OF BORROWER. Goethes Harzreise. DATE.

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat, "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

